Das Abonnement auf bies mit Ausnahme ber Sonntage täglich erscheinenbe Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 14 Thir., für gang Preugen 1 Thir. 241 Gar.

Beftellungen nehmen alle Poftanftalten bes In- und Muslandes an.

# Posener Zeitung.

(11 Sgr. für die fünfgefpaltene Beile ober beren Raum; Reflamen verhältnigmäßig bober) find an die Erpedition zu richten und merden für die an demfelben Tage erscheinende Rummer nur bis 10 Uhr Bormittage angenommen.

#### Amtliches.

Berlin, 1. Febr. Se. R. H. der Pring-Regent haben, im Namen Sr. Majestät des Königs, Allergnädigst geruht: Dem ordentlichen Professor der Mathematik in Greifswald, Dr. Grunert, die Erlaubniß zur Anlegung des von des Königs von Schweden und Norwegen Majestät und des Gropherzogs von Baden K. h. ihm verliehenen Mitterkreuzes resp. des Nordstern-Ordens und des Zähringer Lowen - Ordens; fo wie dem Stationstoutroleur, Steuer-Inspettor Bon ju Burzdurg, jur Anlegung des von des Königs von Burt-temberg Majestät ihm verliehenen Rittertreuzes des Friedrichs - Ordens zu

Der R. Rreis · Baumeifter Albert Theodor Schulp zu Bartenftein ift um R. Bau-Inspettor ernannt und demfelben die Bau-Inspettorftelle gu bo-

benftein verlieben worden. Angetommen: Der Bergog von Dino, von Paris; Ge. Erz. der Bergogl. anhalts deffau'iche Birkliche Geheime Rath und Staatsminifter von Plog, von Deffau.

Abgereift: Der Fürst Czartorpsti, nach Wien; Se. Erz. der Ge-neral-Lieutenant und Kommandeur der 13. Division, Herwarth von Bit-tenfeld, nach Magdeburg; der General-Major und Kommandant von Stet-tin, Baron von der Goly, nach Stettin.

Der R. hof legt heute für Ihre Raiferl. Sobeit die verwittwete Frau Groß-bergogin Stephanie von Baden die Trauer auf vierzehn Tage an. Berlin, ben 30. Januar 1860.

Der Dber Berimonienmeifter: Stillfried, Graf Alcantara.

Das 3. Stück der Gesetziaumlung, welches heute ausgegeben wird, entbält unter Mr. 5168 die Berordnung, betr. die Regulirung der Aller und Ohre, so wie die Erweiterung der Drömlingskorporation, vom 31. Okt. 1859; und unter Nr. 5169 den Vertrag zwischen dem Königreiche Preußen, dem Königreiche Dannover und dem Herzogthume Braunschweig über die Regulirung der Aller und Ohre, vom 9. Juli 1859.

Berlin, den 1. Februar 1860.

Debitskomptoir der Gesetsammlung.

#### Telegramme der Bofener Zeitung.

Marfeille, Dienftag, 31. Jan. Die Gefretare Cabore und Larochefoucauld bei ber frangofifchen Gefandtichaft in Rom haben fich geftern nach Rom eingeschifft und find, gutem Bernehmen nach, Ueberbringer twichtiger Depeschen. (Eingegangen 1. Februar 8 Uhr Bormittage.)

#### Dentschland.

Preugen. AD Berlin, 31. Jan. [Die Unnerione: Belüfte; das Chegefes und bas Berrenhaus; militärifde Agenten Frankreich 8.] Die englischen Parlaments-Debatten haben uns über den Stand der Unterhandlungen zwifchen Frankreich und Sardinien in Betreff der beiderfeitigen Bergroße= rungsprojekte mancherlei Auslassungen, aber wenig Aufklärung gebracht. Die britischen Staatsmanner verschangen fich hinter ihre Offizielle Untenntniß von Dingen und Berabredungen, welche aller-Dinge feine der betheiligten Regierungen an die große Glode fclagen wird, ebe der Augenblid der wirflichen Befigergreifung getommen ift. Man darf fich von folden halbmahren Erklärungen bei ber Beurtheilung der politischen Situation nicht irre leiten laffen. Die erwähnten Unterhandlungen, welche Frankreich die Schluffel Italiens überliefern follen, find ein öffentliches Geheimniß, für welches nur das Palmerftoniche Kabinet einstweilen weder Auge noch Ohr haben will, weil es fich erst überzeugen will, ob es mit boller Buftimmung bes Parlamentes ben frangösischen Planen freien Spielraum lassen barf. Inzwischen geht die Bewegung in Italien unter ber Leitung des Grafen Cavour ihren Gang ungehindert fort. Man erfährt aus guter Duelle, daß der Tuilerienhof nicht bloß auf die Annerion der bereits im Aufstand begriffenen Provinzen, sondern auch auf die Einverleibung Benetiens losfteuert. Soon gur Beit der Buricher Friedensunterhandlungen ift Deftreich die Abtretung Benetiens gegen eine Geldentschädigung nabe gelegt worden. Aehnliche Anerbietungen follen jest erneuert worden fein mit dem unzweideutigen hinweis auf "ernste Berwidelungen", wenn die gutlichen Borftellungen fein Gehor fanden. In Paris ift b eben eine Brofdure ericienen, welche "als friedliche gofung" in Borschlag bringt, daß Destreich für Benetien die Insel Kandia er-balte, welche mit den freiwilligen Spenden der Italiener von der Pforte zu erwerben ware. — Man ift jest vollfommen barauf ge-faßt, daß der Shegesegentwurf dem Widerstand des herrenhauses unterliegen werde, denn felbft eine etwaige Amendirung im Ginne der Civil-Rothehe für die Biedertrauung gerichtlich Geschiedener wurde wiederum im Abgeordnetenhause feine Bustimmung finden. Das unter biejen Umftanden die bemofratische Partei mit Borchlägen zu Beseitigung des Herrenhauses hervortritt, kann nicht auffallen. Wenn aber die "Bolkszeitung" gar einer angeblich versalsungsmäßigen Auflösung des Herrenhauses das Wort redet, so liegt darineine Polemik, welche bis jest auch im liberalen Lager von leiner beachtenswerthen Stimme unterftust worden ift. - Mus Daris wird gemeldet, daß die Tuilerienregierung die Absicht hat, ihren Gefandtichaften an ben großen Gofen militarifche Attache's beigu-

Befellen. \* Berlin, 31. Januar. [Die Gefandten Deftreichs und Sardiniens; die Annerion Savoyens.] Die biplomatifden Beziehungen zwijden Deftreich und Gardinien icheinen immer noch nicht fo freundlicher Natur zu fein, als es zwischen Machten, die fich vor Rurgem ju Burich ,ewigen Frieden" gelobten, eigentlich ftatthaben follte. Wir konnen naturlich nur von dem fpre-Gen, was bier als auffällig bemerkt wird, aber es ift Thatfache, das ber neu ernannte öftreichische Gejandte, Graf Rarolyi, feinem fardinischen Kollegen noch keine Bisite gemacht hat, während doch vor

einiger Zeit, als die Unterhandlungen von Zurich noch im Gange waren, Graf Chotet, der nach dem Abgang des Baron Koller der biefigen öftreichischen Gesandtschaft interimistisch vorstand, dem fardinischen Gesandten seinen Besuch abstattete, der vom Grafen Launay auch erwiedert wurde. Die Namen Launay und Chotef maden übrigens auch sonst noch in diplomatischen Kreisen von sich reden. In Folge des Abschluffes von internationalen Berträgen pflegen nämlich die herren Diplomaten, Die dabei betheiligt maren, von den betreffenden Sofen, Ordens-Auszeichnungen zu erhalten und man erwartete deshalb allgemein, daß Graf Launan, der seit dem Jahre 1849, wo er noch Gesandtschaftssetretar war, den Rothen Adlerorden dritter Rlaffe besigt, nach Unterzeichnung des Additio= nal-Bertrages zwischen Preugen und Sardinien das große Band des Rothen Adlerordens erfter Rlaffe erhalten murde - eine geringere Klaffe ift beiläufig bemerkt nach der diplomatischen Stiquette einem Gefandten gegenüber nicht zuläffig. Da nun Graf Launah bisher die gedachte Auszeichnung nicht erhalten hat, fo liegt die Bermuthung nabe, daß der dieffeitige Sof diefelbe eintreten laffen wird, sobald die Genehmigung des Additional-Bertrages durch den gand= tag erfolgt ift. Graf Chotek, nämlich der Bater des vorbin ermähn= ten öftreichischen Diplomaten, der mit der fürftlichen Familie Radziwill verwandt ift, soll mit dem Rothen Adlerorden erfter Rlaffe ausgezeichnet worden fein. - Was den Stand der großen Politif und die brennende Frage des Augenblicks anbetrifft, fo muß zunächft noch einmal auf die Mittheilung der Berliner "Rreugzeitung" über die eventuelle Abtretung Savoyens und Nizza's an Frankreich zurudgekommen werden, um daran zu erinnern, daß, wenn diefe Beitung den Oftober und eine Parifer Korrespondeng den Oftober oder November des vorigen Sahres als Zeitpunkt für die Feststellung des Projekts angeben zu muffen glaubt, damals Damorbida die auswärtige Politit Piemonts leitete, mabrend jest Graf Cavour, deffen Name an fich ein ganzes Programm bedeutet, an die Spipe der Gewalt zurudgetreten ift. Bir machten schon lepthin darauf aufmertfam, daß Frankreich in Turin feine Billfährigkeit, die Projette in Bollzug zu fepen, finden wurde, fo lange Deffreich noch das Benetianische behauptet und von feinem Festungsviereck aus die lombardifche Gbene bedroht. Wir glauben aber jest noch hervorbeben zu muffen, daß, wenn allenfalls die Abtretung Savopens bentbar ware, doch feinesfalls die Ueberlaffung der Graffchaft Rigga gu erwarten ist, weil in diesem Puntte die britische Politik, so sehr sie sonst auch den Wünschen des Kaisers Napoleon zugänglich geworden zu sein scheint, mit aller Macht dagegen ankämpfen wurde, Frankreich in den Befit eines fo wichtigen Ruftenstrichs gelangen gu laffen. Die Lage Gardiniens ift biefen Fragen gegenüber eine überaus fcmierige. Auf ber einen Seite Frankreich mit feiner realen Dacht, feiner rudfichtslofen Politif und feinen Unfpruchen auf die Dantbarkeit der italienischen Ration; auf der andern Seite nirgends eine offene Unterftügung, da Preußen nach wie vor in seiner "wohlwollenden Zurüchaltung" verharrt, da auch Rußland nicht aus der Reserve heraustritt, und da schließlich auch gar nicht vorherzusehen ift, welchen Entwickelungsgang die englische Politik, die augen-scheinlich ohne Kompaß und Leitstern fteuert, noch nehmen wird. Die Schwierigfeit ber Lage vergrößert fich noch namentlich im Sinblid auf die Stellung, die Gardinien von dem Augenblid an, mo es einseitig Savoyen an Frankreich abtreten wurde, zu Preugen und Deutschland nothwendigerweise einnehmen mußte. Denn baraus moge fich das Turiner Rabinet fein Dehl machen, daß alle Gympa= thien, die feine Sache hier fande, gang unwiederbringlich und unzweifelhaft verloren waren.

[Preugifche Cirfulardepefche.] Die auf die Revifion der Bundestriegeverfaffung bezügliche, an die foniglichen Befandten bei den Bundesregierungen gerichtete preußische Girfulardepeiche, welcher die (in Dr. 23 mitgetheilte) von dem preußi= Militärbevollmächtigten in der Bundesmilitarfommiffion am 4. Sanuar abgegebene Erflärung beigefügt mar, lautet folgender-

Berlin, 12. Januar 1860. Ew. .... ist bekannt, daß die Ausbildung der Behrverfassung des deutschen Bundes für Preußen von jeher den Gegenstand ganz besonderer Fürsorge gebildet hat, und daß wir in verschiedenen Epochen (namentlich nach den Jahren 1830, 1840 und 1851) den größten Antbeil an den Berbessersuchen desselben genommen haben. Benn durch die Ergebnisse der letzteren auch ein Fortschritt in der Entwicklung erzielt wurde, so genügte derselbe doch nicht, um die verschiedenen Bundeskontingente zu einer intwitsten Operation und einer tattischen Ausbildung zu führen, wie sie einheitlichen Organisation und einer tattischen Ausbildung zu führen, wie sie die gegenwärtige Kriegsführung nothwendig erheischt. Die Revisionsverhandlungen von 1851 — 1855 hatten nur eine unvollständige Umgestaltung der fünf ersten Abschnitte der "besonderen Bestimmungen" der Bundeskriegsverfassung zur Folge, wobei wichtige Fragen, die sich auf die Formation und Eintheilung der Bundesheere beziehen, unerledigt blieben. Die "allgemeinen Umrisse" der Der Bundesheere beziehen, unerledigt blieden. Die "allgemeinen Umrisse" ber Bundesfriegsverfassung, welche die organischen Bestimmungen enthalten, wurden der Nevision gar nicht unterworfen, und diese blieb auch in den besonderen Bestimmungen bei dem Abschnitt VI. vom "Oberfeldherrn" z. stehen. — Gerade die Bestimmungen dieses Abschnitts aber und die bezüglichen Artisel des organischen Theiles der Rriegsverfaffung find es, auf deren praktische Unausbrganigen Lheites der Kriegsverfassung noch während der militärischen Borberei-führbarkeit die königliche Regierung noch während der militärischen Borberei-tungen des vorigen Sommers ihren Bundesgenossen gegenüber hinzuweisen sich veranlaßt sah. — Die Anregung, welche die Revision der Bundeskriegsversassung in der Bundeskragssigung vom 20. Oktober v. I. von Seiten einer Anzahl Bundeskregierungen sand, konnte uns daher nur dur besonderen Genugthung ge-reichen. und da wir von allen Reformfragen Berade diefe für die dringlichfte und da wir von allen Aeformitugen getade diese für die dringlichte und praktisch bedeutsamste halten mussen, o wurde der königl. Militärbevoll-mächtigte sofort mit Infruktionen versehen, welche durchgreisende Verbesserungsvorschläge für die Bundesversassung ins Auge fassen. — Nachdem nun die Militärkommission seit dem Bundesversassung vom 12. November v. J. mit der Prüfung der Ausgeber 18 febris vom 15. mit der Prüfung der Kriegeverfaffung jum Zwede der Revision ausdrudlich beauftragt ift, hat man prenßischerfeits voraussepen durfen, daß auch Seitens der anderen Bundesregierungen die Militärbevollmächtigten alebald mit den erforder lichen Beisungen versehen werden würden. — Inzwischen haben die Regierungen von Bapern, Sachsen, Bürttemberg, Großherzogthum Dessen und Rassau um 17. Dezember v. I. die Form einer Erklärung in der Bundesversammlung gur Rundgebung ibrer Unfichten über die Revifion gewählt, und die tonigliche

Regierung hat daher auch keinen Anstand genommen, durch ihren Militärbevollmächtigten, welcher mit dem Vertreter des 10. Bundeskorps zum Resernten in dieser hochwichtigen Angelegenheit gewählt worden ist, in der Militärkemmission diesenigen Gesichtspunkte darlegen zu lassen, von welchen nach unierer Ansicht die in Frage stehende Resorm der Bundeskriegsverfassung auszugehen haben würde, und daran die Aufsorderung knüpsen zu lassen, daß die anderen Militärbevollmächtigten Behufs Erstattung des Reserats ihrerseits ein Sleiches thun möchten. Sine Abschrift der bezüglichen Aeußerung des königslichen Militärbevollmächtigten in der Sigung der Militärbemmission vom 4. Januar d. I, ist hier beigesügt. Wir bedauern lebhaft, daß unsere Aufsassung welche wir in Folgendem des Weiteren andeuten, von sener in der Bundesversammlung abzegebenen Kollestiverklärung wesentlich abweicht. — Die gedachten Staatsregierungen halten in Beziehung auf die Erhöhung der bereiten Streitkräfte des Bundes dieselbe ablehnende Stellung sest, welche sie bei der in den Jahren 1851 — 1855 unternommenen Kevision eingenommenen haben und wonach sie die Versärkung lediglich auf eine weitere Sicherstellung des Erjages beschränkt wissen wollen. Aber gerade eine solche Sicherstellung durfte in vielen Källen von der Deranziehung eines genügenden Prozentsabes an Mannschaften beschränkt wissen wollen. Aber gerade eine solche Sicherstellung durkte in vielen Källen von der heranziehung eines genügenden Prozentsapes an Mannschaften zur Ausdildung in dem haupt, und Reservekontingent abhängen. — Auch will die königliche Regierung schon jest nicht unerwähnt lassen, daß die von denselben Staatsregierungen in der Bundestagssitzung vom 17. Dezember pr. gleichzeitig zur Sprache gebrachte Frage wegen der norddeutschen Küstenvertheidigung, mit deren Lösung wir uns bereits eingehend beschäftigen, auf eine Steigerung der bereiten Wehrkräste des Bundes ernstlich hinweist. — Die königliche Regierung seinmt mit den in der Kollektiverklärung vom 17. Dezember v. J. niedergelegten Ansichten derniv vollkommen überein, daß eine wesentliche Hedung der Bundesarmee durch Verdesserung der organischen Einrichtungen zu erzielen iet. Sie giebt sich aber der Konstnung bin, daß diese Kerkesserung zu erzielen fet. Sie giebt sich aber der hoffnung hin, daß diese Berbesferung sich weiter erstrecken moge, als auf einen neuen Wahlmodus für den Bundes-Geldherrn, oder auf die Einsegung ständiger Korps-Kommandanten mit Generalstäben z. für die gemischten Bundes-Korps in Friedenszeiten. Nach unserer Unficht durfte der Ginfepung der lepteren im Bege freier Bereinbarung zwifchen Ansicht durfte der Einsegung der legteren im Wege freier Vereinbarung zwischen den Regierungen ichon nach den gegenwärtigen Bestimmungen der BundesKriegsverfassung kein hinderniß entgegenstehen, und die in jener Erklärung hervorgehobenen wohlthätigen Einwirkungen auf einen möglichst einheitlichen und
ichlagfertigen Zustand innerhalb der gemischten Armee-Korps würden danach
auch bisher ichon gegenseitig unbehindert haben gesibt werden können. — Die königliche Regierung ist aber ihrerseits von der Ueberzeugung durchdrungen, daß solche Einwirkungen nach den gemachten Erfahrungen nicht genügen, sondern, daß es einer durchgreisenden und in den oben berührten hauptfragen die sattli-schen Berdättnisse zu Grunde legenden Resorm der Kriegsverfassung bedarf, wenn möglichst gleichartige Bundesbeere geschaffen werden sollen, welche der wenn möglichft gleichartige Bundesheere geschaffen werden follen, welche ber gegenwärtigen Rriegführung entsprechen und der ernften Beftimmung volltommen gewachsen find, ber vor Allem die bedeutenden Opfer gelten, welche bie einzelnen Bundesftaaten dem Militarmefen bringen. - hiernach muffen wir in Bezug auf die Frage wegen Anführung der Bundesheere wunfchen, daß die Beldherrichaft ein für alle Mal verfassungsmäßig festgestellt und nicht einem einzelnen Souveran oder Staate, sondern den beiden deutschen Großmächten übertragen werde, welche gur Unführung auf verichiedenen Rriegetheatern berufen fragen werde, welche zur Anzuhrung auf verschiedenen Kriegstheatern berufen sind. — Weit entfernt, hierbei eine entsprechende Mitwirkung der übrigen Bundesregierungen ausschließen zu wollen, halten wir dafür, daß eine besondere Bertretung derselben in der oberen Leitung schon bei Bereinbarung des gemeinsamen Operationsplanes, so wie demnächt bei den Operationen selbst in den beiderseitigen Jauptquartieren stattzufinden haben würde. — Dies erfordert eine Revision der Artifel XII. bis XV. der "Allgemeinen Unrisse" und sämmtlicher damit zusammenhängender Paragraphen der "besonderen Bestimmungen" der Bundes-Kriegsverfassung. — Ueber den Anschlich der Bundessontingen an die Irmeen der heiden (Arabmächte für den Erizaken), mehrr die Nothmendiskeit Armeen der beiden Großmächte für den Kriegsfall, wofür die Rothwendigfeit unabweislich aus den realen Berhältniffen entfpringt, ware nach unierer Anficht ebenfalls eine verfaffungsmäßige Beftimmung zu treffen und dabei Rückficht auf eine entsprechende Eintheilung und Formation der Bundes-Rorps ichon für den Friedenoftand zu nehmen. — Nicht nur innerhalb der taktischen Einheit der ein-Briedenstand zu nehmen. — Richt nur innerhalb der taktischen Einheit der einzelnen Armee-Korps, sondern auch innerhalb der beiden, nach verschiedenen Seiten zum Anschluß bestimmten Gruppen dieser taktischen Einheiten würde sodann versassungsmäßig die möglichste Gelechsörmigkeit des Organisations. Austrüftungs- und Bewassungs- Systems anzuordnen sein. — In Bezug hierauf ist eine Revision der Art. V. und VI. der "Allzemeinen Umrisse" und der damit zusammenhängenden Paragraphen der "besonderen Bestimmungen" der Bundes-Kriegsverfassung ersorderlich. — Auf die vollständige Erreichung jener Gelehsförmigkeit würden die Bundes-Knipektionen hinzuwirken haben, welche einen itekenden Charafter annehmen mützen, und die eine Wleichtsörmiskeit in der ftebenden Charafter annehmen mußten, und bis eine Gleichförmigfert in Der Organifation fammtlicher deutscher Armeen fich erreichbar zeigt, vorerst fur jede der beiden Gruppen aus den dazu gebarigen Staaten zu bestellen fein wurden. dudeutungsweise sind dies die Hauptgesichtspunkte, von dennen nach der gewisenhaften Ueberzeugung der königl. Regierung die Revision der Kriegsverfassung des Bewision der Kriegsverfassung des Bundes ausgehen muß, wenn das für die energische Machtentwickelung deffelben erstrebte gunstige Ergebniß erlangt werden soll. — Wir verhehlen und nicht, wie gering die Aussicht ist, das erforderliche Einverständniß unserer sämmtlichen Bundesgenossen für eine Resorm in diesem Sinne zu gewinnen. Der Entwickelungsgang aber, den die Bundes-Kriegsverfassung genommen und die in ernsten Krisen gemachten Ersahrungen sprechen zu laut, als daß wir est wicht für unsere Pflicht hatten sollten, unserer Ueberzenang einen unnummunder nicht für unsere Pflicht halten sollten, unserer Ueberzeugung einen unummundenen Ausdruck zu geben. Bir wurden es als ein glückliches Ergebnig des über die hochwichtige Frage bevorstet enden Meinungsaustausches zwischen ben Bundesregierungen betrachten, wenn auch nur annaberungsweise über die wefentlichen Grundlagen der Avisson duch nur aknaherungsweise über die weienttie den Grundlagen der Revisson der Kriegsverfassung eine Einigung erzielt würde, und glauben jedenfalls von dem bundesfreundlichen und patriotischen Sinne der selben hoffen zu dürfen, daß die rückhaltlose Aeußerung unserer Auffassung eine entgegenkommende Würdigung sinden werde. — Ew. ... ersache ich ergebenst, vorsiehende Depesche durch Vorlesen zur Kenntniß der Regierung zu bring ann, bei welcher Sie die Ehre hoben healguhiet zu sein auch derselben Absichrift gen, bei welcher Sie die Ehre haben beglaubigt zu fein, auch derfelben Abichrift

gen, bei welcher Sie die Ehre haben beglaubigt zu sein, auch derselben Abichrift bavon mitzutheilen. (gez.) Schleinit,

— [Das Eherecht.] Die bevorstehenden Verhandlungen des Herrenhauses über den Ehegeschentwurf geben der "Pr. 3." Veranlassung zu folgenben Betrachtungen: Das Allgemeine Landrecht batte unter Eherecht nach allen Seiten hin seitgestellt und geordnet. Dies Eherecht war ein Aussluß der völligen Vereinigung von Kirche und Staat, es war nichts anderes, als die vollständige Unterordnung der Kirche sur das Gebiet der Ehe unter den Staat. Die Gesstlichen waren ausdrücklich zu Staatsbeamten erklärt. Sie hatten das vom Staate ausgestellte Eherecht unbedingt zur Anwendung zu vringen. Der Staat tonnte ihnen ohne Gesahr die Vesugniß zur Eheschließung überlassen. Die Folgen einer solchen Verschmelzung von Kirche und Staat ließen nicht lange auf sich warten. Als sich in der Kirche wieder ein selbständiges Leben zu regen begann, suchte siere eigenen, von den Grundläßen der burgerlichen Gesepgebung unabhängigen Ansorderungen an die Ehe zur Geltung zu brüngen. Einige Weistliche singen an, die Anwendung der bestehenden Staatsgesehe zu verwei-Geistliche fingen an, die Anwendung der bestehenden Staatsgesetzu verweigern, und da der Staat aus Rucksicht auf das kirchliche Leben von dem ihm gegern, und an erfel gustebenden Ingesetzt, und da der Staat aus Rucksicht auf das kirchliche Leben von dem ihm gegern, und da der den general guft dur das tredliche Geben von dem ihm gejeglich ohne Zweifel zustehenden Zwangsrechte keinen Gebrauch nuchte, so wurde vielen feiner Unterthanen die Ausübung eines ihnen durch die Gefege des Staats gesicherten Rechtes geradezu unmöglich gemacht. Dieser Mißftand fteigerte sich, gesicherten Rechtes getwezu unmoglich gemacht. Dieser Mitziand lieigere sich, als der Widerstand der Geistlichen sich in der ganzen Kirche organistrte und dadurch, wie der Kultusminister in der vorjährigen Session im Abgeordnetenhause sagte, "die die dahin nur geduldete Anarchie sich zu einem offenen Konssistrt zwischen Staat und Kirche gestaltete". Derartige Zustände dürsen in keinem Staate geduldet werden, noch weniger darf ihnen Frist gegeben werden, sich dauernd festzusehen. Die Anarchie, welche auf einem vorhin sest geordneten Rechtsgebiete einreibt und weiter und weiter und demoeinreißt und weiter und weiter um fich greift, wirft noch verberblicher und bemoralifirender auf das Rechtsgefühl, als die Nichtausführung gefesticher und ver-

ceinlich, daß man die legtere Eventualität bereits ins Auge a

fassungsmäßiger Bestimmungen und Borschriften. Wäre der Zustand unseres Eherechts, wenn auch ein mangelhaster, so doch wenigstens ein seit geregelter, so sönnte es vielleicht weniger bedenklich erscheinen, daß sich die Faktoren der Gesetzgedung bereits seit mehreren Jahren vergebens mit einer neuen Regelung desselben beschäftigt haben. Aber die Verditnisse liegen anders. Durch eine an und sin sich gewiß sehr gerechtsertigte Rückschlicht auf die Selbständigkeit einer Rorporation sind die Gesetz des Staats vollkommen illusorisch gemacht. Die Burde wie die Wohlfahrt des Staats verlangen gebieterisch eine möglichstschlich wie die Abellahrt des Staats verlangen gebieterisch eine möglichstschlich gerechts von dem des Erangen gebieterisch eine möglichstschlich gerechts von dem des Staats vollzogen hat, sit eine solche Lösung des Konstitts nur durch die Einführung entweder der sogenannten satutativen oder der sogenannten obligatorischen Zivische zu erreichen. Dies und warum sich für seht vorzugsweise die Einführung der ersteren empsiehlt, ist schon zu oft und zu schlagend nachgewiesen worden, als daß es nöthig wäre, dier noch darauf zurücksommen. Angesichts dieser Lage der Dinge muß es sehen Freund des Baterlandes mit Bedauern erfüllen, daß selbst die Minorität der Sterenhauses wie der höcht dringlichen Krage zu begreisen schein, sich zum größten Thell sur erschwing eines Instituts, welches von vorn heren die Ausübung eines durch die Staatsgeses verliehenen Nechtes mit einem Makel behaftet und außerdem den Konssischen Web schon der Kommission denken, wenn sie dem Staat in sedem einzelnen Kalle aufs Grellste zur Erscheinung vor dem bestehnen keintes mit einem Makel behaftet und außerden den Konssische verliehenen Kiechtes mit einem Makel behaftet und außerden den Konssisch verliehen Kiecht und Staat in sedem einzelnen Kalle aufs Grellste und keines Acht und vorden der Kiecht werden vorden keines Wirklich werden, der Schleichen Rechte zu eben oder zu untergetaben? Koch sieder er die Ausgemeine Annenhung seiner Seites wir schauungen der Kirche über das Eherecht unterordnen? Wir hoffen, daß die Majorikät des Herrenhauses sich dem Beschlusse au übersehen, die ein Berkahren berbessähren würde, welches einer Lieblingstheorie, einer besondern Reigung für den "hristlichen Staat" d. h. in diesem Hall für die Unterordnung des Staats unter die Kirchel zu Gestalten, die Erledigung einer nicht länger zu verzögernden Abhülfe durch die Gesetzgebung verweigerte. Wenn man die geschlichen Bestimmugen des Staates sür mangelhaft hält, so erstrebe man eine Verbesserung derfelben, wie das die Staatesreirung selbst in dem zweiten Theile ihrer Vorlage sichon versucht hatte; aber man verweigere dem Staate nicht die Mittel, den bestebenden Gesehn unter allen Umständen Gestung zu verschaffen.

— [Die Reform der Bundeskriegsbergs Verlagsberfassung.]

Bei den mannichfachen Erörterungen über die Stellung Preugens gu den Reformen der Bundesfriegsverfaffung darf man nicht überfeben, daß es nicht Preußen ift, welches diefe Frage nach dem Frieden von Billafranca angeregt bat. Dies geschah Seitens der Mittelftaaten, die zuerft in Munchen, dann in Wurzburg tagten. Es war natürlich, daß Preugen, den Schritten berfelben gegenüber, ein Berfahren einschlug, das geeignet ift, gu erproben, ob es jenen Staaten benn wirklich mit ihren Reformen Ernft ift, oder ob dieselben nur eine leere Demonstration find, um fich eine billige Popularität gu verschaffen und einen üblen Schein auf Preugen gu werfen. Deshalb geschah die bekannte Meußerung des preußischen Bevollmächtigten in der Militartommiffion, welche die preu-Bilden Befichtspuntte für eine ernftgemeinte Reform der Bun-

destriegsverfaffung aufftellte. (R. 3.)

[Prafident Bengel.] Neber das Befinden des Appellationsgerichtspräfidenten Dr. Wennel in Ratibor find fehr bestrübende Nachrichten eingelaufen. Während fein Gefundheitszustand in diesen Tagen noch seinen baldigen Gintritt in das Abgeordnetenhaus zu gestatten schien, soll ein ploplich hinzugetretenes Rervensteber die Lage des Kranken erhebtich verschimmert haben. (BH3.)

Röln, 30. Jan. [Begnadigung.] Die am 7. Mai 1858 burch den königl, Affigenhof hierfelbft nach achttägigen Berhandlungen wegen Bergiftung ihres Gatten und ihres Rindes vernrtheilte Bittwe Josephine Brudmann ift von Gr. R. Hoh. dem Pring-Res genten zu lebenswieriger Buchthausstrafe begnadigt worden. Dem Bernehmen nach ist der Wittwe Brudmann die Wahl gestellt worden, ihre Strafe bier oder in einer zu Machen unter geiftlicher Beis tung ftebenden flofterlichen Strafanstalt zu verbüßen. (R. 3.)

Saarbruden, 29. Jan. [Ginfturg.] In der Nacht vom 22. auf den 23. d. ift in dem Orte Reichweiler, Burgermeifterei Burglichtenberg, Rr. St. Wendel, ein Saus eingeffürzt, und murden jammfliche Bewohner deffelben, eine Bittwe mit ihren zwei Tochtern und drei Rindern einer Diefer Tochter (ebenfalls Bittwe) im Alter von 4, 2 und 1 Jahr erichlagen. Der Ginfturg gelchab gwijden 2-3 Uhr; die durch das Rrachen bes einfturgenden Bebaudes mach gewordenen Rachbarn brachten jofort das ganze Dorf auf die Beine, und borte der zuerft hinzugekommene noch ein fcmaches Gulferufen. Erft nach zwei Stunden langem angestreng= tem Arbeiten gelang es, die Berichütteten, und zwar als Leichen,

hervorzuziehen.

Seftreich. Wien, 28. Jan. [Berhandlungen über bie italienische Frage.] In diplomatifchen Rreifen macht man fich auf entscheidende Nachrichten in Bezug auf Die Unneration Savoyens an Franfreich und auf die Unneration Mittel-Staliens an Sardinien gefaßt. Es tonnen diefe Unnexionen bereits als Thatfache betrachtet werden. (? Die Rachrichten über die Unneri rungsangelegenheit widerfprechen fich gegenwartig fo durchaus, daß wir weiter nichts thun tonnen, als die verschiebenen auflichten sonst als gut unterrichtet befannter Rorrefpondenten unfern Lefern guganglich zu machen. Gin enticheidendes Urtheil ift für jest, ben mancherlei Binkelzügen gewisser Diptomaten ze. gegenüber, nicht möglich. D. Red.) Ich bin in der Lage, in dieser Beziehung einige Daten mittheilen zu können, welche die Bichtigkeit dieses Arrangemente ine rechte Licht fegen und Die tiefe Berftimmung, welche in Destreich darüber herricht, erflären werden. Sardinien hat sich nämlich bis in die jungste Zeit gegen die Abtretung Savohens ausgeprochen, obwohl ihm bereits die Anneration Mittel-Italiens zugefagt mar. Es machte nämlich geltend, daß die Bergrößerung feines Territoriums von einem nur geringen Werthe fein fonne, fo lange ihm nicht die entsprechenden Garantien dafür geboten feien, daß feine Sicherheit von öftreichischer Seite ber, gegen welche es im Sinblid auf das Feftungsviered fast ohne Bertheidigung fei, nicht gefährdet werden fonne. Die Berhandlungen über diefen Gegenftand dauerten eine geraume Beit, hatten aber ichlieglich einen den sardinischen Interessen entsprechenden Erfolg. Die von dem Turiner Rabinet geforderten Garantien find gewährt worden. Man fragt fich nun bier, worin diefe Garantien befteben, ob darin, daß Frankreich und England Sardinien feinen neuen Besigstand gewährleiften, oder darin, daß Franfreich die Berpflichtung übernommen, auch noch Benetien für Sardinien zu erobern. Die Ruftungen, welche neuerdings von Franfreich sowohl, wie von Gardinien in großartigem Maabstabe betrieben werden, machen es fehr mahr= fceinlich, daß man die lettere Eventualität bereits ins Auge ge-

faßt hat. In Betreff Savoyens vernehme ich noch, daß Frankreich in London habe erklären laffen, es werde feine Truppen aus Ober= Stalien zurudziehen, sobald Savoyen eine frangofische Proving ge= worden fei und von König Victor Emanuel der Abmarsch der französischen Truppen verlangt werden sollte. Dies ift aber faum zu

erwarten. (Schl. 3.)

[Die ungarischen Protestanten.] Die hier weilende ungarische Deputation ist vom Kaiser nicht empfangen worden und dürfte hierzu nur sehr wenig Aussicht sein. Auch von den Grafen Nechberg und Goluchowski wurde die Deputation nicht empfangen, fondern nur einigen Mitgliedern derfelben murde, und zwar nur einzeln, die Ehre einer Unterredung zu Theil, aus welcher die Betreffenden die Ueberzeugung ichopfen tonnten, daß an eine Buructnahme des für die Protestanten in Ungarn erlaffenen Patentes nicht

Wien, 29. Januar. [Ueber die Rriegsverfassung des deutschen Bundes] äußert sich die "Presse" in einem beachtenswerthen Artisel u. A. wie folgt: "Der praftische Werth der Kriegsverfaffung des deutschen Bundes wird allgemein bezweifelt. Gine Revision derfelben wird in Bien, in Berlin für unvermeidlich anerfaunt, und die neulich in Burgburg versammelt gewesenen deutschen Regierungen haben sich, soviel verlautet, im gleichen Sinne ausgesprochen. In diesem Puntte fft gang Deutschland einig, nur bezüglich der Sauptsache, nämlich der Ausführung, geben die Meinungen febr auseinander. Im Jahre 1840, als der Rrieg mit Frankreich vor der Thure ftand, dachte feine deutsche Regierung an den verwickelten Mechanismus der Bundesfriegsverfaffung; alle Rabinette waren darin einverstanden, daß den Grogmachten fur die Dauer der Feindjeligkeiten eine Art Diftatur übertragen wer= den mulle, Zwischen den Kabinetten von Wien und Berlin wurde damals eine doppelte, zwischen Deftreich und Preugen getheilte Führung der Armeen vereinbart, und der Unschluß des Bundeskorps nach beiden Seiten bin von allen anderen Bundesregierungen als zweckmäßig anerkannt und gutgeheißen. Im vorigen Sahre hätte man ichließlich, und wenn der Friede die Kriegsereignisse nicht abgeschnitten hatte, eine abnliche Bereinbarung treffen muffen. Liegt in diesen bereits gemachten Erfahrungen nicht der beste und schlagendste Beweis von der rein theoretischen Bedeutung der Rrieg8= verfassung des dentschen Bundes? Die preußische Regierung hat am 12. 1. Di. an die fammtlichen beutschen Regierungen ein Runddreiben erlaffen, worin fie bezüglich einer Revifion der Bundesfriegsverfaffung teine bestimmten Borichläge macht, aber ihre Un= fichten den einzelnen Regierungen mit dem Bemerken mittheilt, daß vielleicht auf diesen oder ähnlichen Grundlagen, und bevor die Sache an den Bund felbit gelangt, ein Ginverftandniß zwischen den deutschen Regierungen berbeigeführt werden konnte. Sie bob darin namentlich hervor, daß die Große der Rriegsmaffen und der Umland, daß fie im großen Rriege auf verschiedenen Rriegstheatern zu fampfen berufen find, bei Aufstellung des deutschen Bundeshees res einen zwischen Destreich und Prougen getheilten Dberbefehl gewissermaßen bedinge. Ueber die Aufnahme, welche diese Mittheilung des preußischen Rabinets bei den verschiedenen deutschen Regierungen gefunden, follte eigentlich fein Zweifel malten fonnen. Preußen ergreift die Initiative zu einer unumgänglichen und von aller Welt als nothwendig anerkannten Reform, und es geschieht dies in einer so zarten und rücksichtsvollen Weise, daß felbst der weit= gebendsten Empfindlichkeit Rechnung getragen wird. Die preußiiche Regierung theilt allen Regierungen ihren Gesichtspunkt mit, und stellt an fie das Griuden, ihrerseits Mittheilung von der Auffassung und den Revisionsvorschlägen der betreffenden Regierung gu machen. Wir wollen daber allen Gerüchten, welche in norddeutschen Blättern über angeblich ablehnende Rudaußerungen eingelner mittelbeutscher Staaten girfuliren, vorläufig feine Bedeutung beilegen, und vielmehr in der am Bunde jungft erfolgten Annahme der preußischen Ruftenbefestigungsantrage ein gunftiges Omen für die Revision der Bundestriegsverfassung erbliden. Die Situation selbst durfte übrigens in dieser Beziehung den stärksten Drud aus-üben. Die haltung Frankreichs, welches bereits von feinen "natürlichen Grenzen" fpricht, verbietet jedes Zaudern und Bedenken. Jest find alle Bemühungen Frankreichs dabin gerichtet, England zu beruhigen, in seiner Politik der Nichtintervention zu bestärken und die Fäden abzuschneiden, welche die britischen Interessen mit Mittel-europa vertnüpsen. Diese Erwägung war vielleicht der stärkste Antrieb zum Abichluß des Sandelvertrages. Mittlerweile aber fteht die vortreffliche frangofische Armee in voller Rriegsbereitschaft da, ibre Fronte dem Often zugekehrt. Wo ift die deutsche Fronte? Wo ift auch nur die Ausficht, daß fie rechtzeitig fich entwickelt? Soffentlich werden wir in Ginem Jahrhundert nicht daffelbe Schaufpiel jum zweiten Male erleben, und beute zu vermeiden wiffen, daß die rettende Einigkeit erft eintritt, nachdem die Demuthigung den bochften Puntt erreicht und der Becher der Schmach bis gur Befe ge-

- [Demonstration in Pesth.] Der "Gudd. 3." wird folgender Borfall erzählt, der sich in Pefth zugetragen baben joll In der vergangenen Woche besuchte der Erzberzog Albrecht das Nationaltheater. Lautlose Stille berrichte bei feinem Ericheinen, felbft das Abnehmen der Site und Mügen wurde von vielen Anwesenden verweigert und nur durch polizeiliches Ginichreiten bewertstelligt. Da trat die Grafin Bathyany (Die Birtwe des im Sabre 1849 erschoffenen Ministers) in ihre Loge, und alsbald erhebt fich das gange Saus, ein donnerndes Glien erschallt, die Sute werden geschwenft, und der Erzherzog, nicht geneigt, Beuge folder Rundgebungen zu fein, verließ fogleich das Theater.

Benedig, 26. Jan. [Maabregeln gegen die Rube-ft orer.] Man ichreibt der Wiener "Presse" von hier: Das begon-nene System der Einschüchterungen, bezüglich der Spaziergänger dauert fort, und erstredt fich foweit, daß felbft der Befuch der Raufgewolbe von der italienischen Schreckensregierung unterlagt murbe. Frauen, welche in ihrer Rleidung einen Lugus entfalteten und helle Farben statt das anbesohlenen Schwarz oder Grau trugen, wurden von der hoffnungsvollen Jugend mit kleinen Handspripen empfangen, welche mit Scheidewaffer gefüllt, auf die Rleider geleitet und dadurch felbe ganglich verdorben murden. Angefichts folder immer häufiger auftretenden Bübereien, sah fich die Behörde bemuffigt, zu energischen Mitteln ihre Zuflucht zu nehmen. Es wurden deshalb

in den verfloffenen Rächten gablreiche Arretirungen folder Derfonen vorgenommen, welche, ale notorische Unruhftifter und Demonftranten befannt, den Anlaß zu derlei Unordnungen geben. Die Bahl beläuft fich bisher auf ungefähr 80, wovon ein Drittel den

befferen Ständen, der Reft aber Leuten angehört, welche durch Geld zu Allem zu haben find. Dieselben wurden vorderhand auf der Infel S. Giorgio Maggiore in eigens hierzu bestimmten Lokalien untergebracht, sollen jedoch in Festungen, die sich im Innern der Monarchie befinden, internirt werden. Derlei Praventiv = Berhaftungen find, falls es Noth thun follte, in weiterem Umfange in Aussicht gestellt und es werden Olmus und Peterwardein als Orte bezeichnet, wo die hiesigen Ruhestörer untergebracht werden sollen. Sedenfalls hat die obenerwähnte Arretirung einen beilfamen Gindruck auf die Bevolkerung hervorgebracht, da man fieht, day die Regierung nun energisch aufzutreten beginnt. Es sollen auch die schärfften Befehle an die bierländigen Behörden ergangen fein, in Butunft feinerlei Demonstrationeversuche zu dulden, fondern, wo felbe aufzutreten drohen, mit der vollen Strenge der Gesethe und nothisgenfalls mit Gewalt einzuschreiten. Daß die Agitation auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, dies beweisen die gleichzeitig im Benetianischen mit besonderer Sartnädigfeit auftauchenden Demonftrationsversuche und die erbitterte Biderfeplichfeit, welche den Anordnnngen der Regierung entgegengesetst wird. Man muß es gesteben, daß selbst mabrend des letten Krieges die Agitation nicht mit solder Seftigteit betrieben wurde, als eben jest. Die erwähnten Pra-ventivmaagregeln werden nun zeigen, ob selbe dem Uebel wirffam gu fteuern im Stande find; erweifen fich die gewöhnlichen Mittel als fruchtlos, fo wird ohne weiteres zur Berhangung des Belagerungezustandes über das gange Rronland geschritten werden, gu welcher Maagregel die betreffenden Behörden bereits autorifirt fein follen. Mittlerweile murde entschieden, daß die gegen die Macht des Staates gerichteten Angriffe und die gewaltsame Störung der öffentlichen Ordnung und Rube fünftigbin von den Mititärgerichten im Einvernehmen mit den juridischen Zivilbehörden abgeurtheilt werden. Bu diesem Behufe wird eigens in Berona ein Militärgericht für derlei Berbrechen und Bergeben eingerichtet werden, welches, einverständlich mit den politischen und Gerichtsbehörden, die Bestrafung der erwähnten Vergeben vornehmen wird. — In Chioggia zog man bei nacht an dem auf dem Sauptplate ftebenden Mafte eine dreifarbige Fahne auf, schnitt den Strick, durch welchen fie in die Sobe gebracht worden, ab, und befestigte fie dermagen, daß man genöthigt war, gegen eine Belohnung ein Individuum zu sochen, das hinanklettern und fie herunterreißen mußte. Sa selbst in einem ganz kleinen Orte bei Este sind Demonstrationen vorgekommen, die gur Verhaftung des Arztes, des Apothefers und des Rommunalagenten geführt haben.

Berona, 25. Jan. [Fremdenfontrole.] Einer Berord-nung der Delegation vom 23. d. zufolge muffen auf höhern Befehl vom 26. an alle Reisenden ihre Ausweispapiere an den Thoren der

Stadt und Feftung abgeben.

Seffen. Raffel, 30. Jan. [Berbot der Theilnahme am Rationalverein.] Man erinnert fich, daß das biefige Dbergericht unter 13. d. auf Anruf der Redaktion der "Geffischen Morgenzeitung" eine Entscheidung abgab, worin die Theilnahme furhessischer Unterthanen an dem deutschen Nationalvereine als geselich statthast erkannt wurde (j. Nr. 21). Insbesondere war darin gesagt, daß "die Pflichten, welche sich aus den §§. 1, 2 und 3 des das Bereinswesen betreffenden Bundesbeschlusses vom 13. Suli 1854 für die einzelnen Bundesregierungen ergeben, ihrer Beschaffenheit nach eine jede blog binfichtlich der in ihrem Gebiete beftehenden oder errichtet werdenden Bereine treffen und es nicht erkenn= bar ift, daß es die Absicht der Bundesversammlung gewesen fei, die einzelne Bundesregierung auch zu verpflichten, die in einem andern Bundesstaate vorhandenen oder sich bildenden Bereine in der dort bestimmten Beise zu überwachen." Demgemäß war denn auch die Bollziehungsverordnung vom 19. Dezember 1854 auf auswärtige Bereine nicht ausgedehnt worden. Jest ist nun eine neue Berordnung (natürlich ohne landständische Zustimmung) erfolgt, welche auch die Theilnahme an auswärtigen Bereinen, ja fogar die Unterftuger folder mit einer Strafe bis zu feche Monaten Gefängniß bedroht. Sie ist vom 26. d. datirt und lautet wörtlich, wie solgt: "Die in §. 1 Unserer Berordnung vom 19. Dezember 1854, die Bollziehung des durch die Berordnung vom 25. Juli desselben Sabres verfündigten Bundesbeschluffes wegen des Bereinsweiens betreffend, enthaltenen Strafbestimmungen sollen Anwendung finden auch auf jede Theilnahme an einem der dort ermabnten Bereine, sowie jede Unterftugung eines folden Bereins, infofern ders felbe Unfere Merhochfte Genehmigung nicht erhalten bat, ohne Rudficht darauf, ob dessen Errichtung im In- oder Aussande er-folgt ist. Urkundlich 2c." Es leuchtet ein, daß diese neue Maaßregel gunächst nur gegen den Rationalverein gerichtet ift. (Pr. 3.)

#### Großbritannien und Irland.

Bondon, 29. Jan. [Gavoyen und England.] Ueber die ministerielle Antwort wegen Savonens, die im Dberhause erfolgte, enthalt die "Times" einige fartaftische Bemertungen, welche wenig hoffnung in die Entschlossenheit des britischen Ministeriums ausdruden. Das Blatt fagt: "Ihrer Majestät Regierung ift über die Unterhandlungen wegen Savoyens Abtretung nichts zu Ohren gefommen. Go lautet Lord Granville's Beicheid. Bugleich fommt es durch ein gludliches Bujammentreffen, daß die frangofifche Degierung langft mit den Unfichten befannt ift, welche 3brer Majeftat Regierung über ein folches Arrangement haben wurde; und aus dem Eon diefer Mittheilung durfen wir fchließen, daß Rapoleon III. vom englischen Rabinet feine Aufmunterung erhalten bat, fich für feine uneigennüpigen Unftrengungen für die Ginbeit Staliens badurch zu entschädigen, bag er einen wichtigen Theil eines italienifden Ronigreichs zum frangofifden Raiferreich ichlagt. Wenn Rapoleon III. nichts gejagt bat, jo fommt dies natürlich daber, daß er an nichts dentt. Wenn die englische Regierung nichts gehört bat, so kommt dies daher, daß es nichts zu hören gab. Das Saus der Lords läßt die Frage fallen und vertagt sich. Bielleicht sollten alle Diplomaten, Senatoren und Journalisten mit gehöriger Artigfeit, Leichtgläubigkeit und Selbstbeherrschung ein Gleiches thun. Es bleibt tropdem ein beunruhigendes Zeichen, daß die französische Beitungspreffe uns fortwährend Borlefungen über Die Geschichte von Savoyen und Rigga halt. Bogu drangt man uns diefe Studien auf? Dieje alten Unipruche und revolutionaren Beifpiele fto ren uns in unseren Phantasien, die sich gerade jest mit blübenden Finanzvorlagen und einem großen jahrlichen Ueberschuß beschäftigen. ... Befest, Savoyen ware endlich frangofifch, wurde es bann nicht eine Cantalusqual für eine frangofische Armee fein, fortwah rend auf den Alpen zu horften und gewiffermaßen in die Strafen

bon Turin binabzuschauen? Weber Hannibal noch Napoleon I. bermochte der Bersuchung zu widerfteben. . . . In Gafthöfen und Daufern, wo die Zimmerthuren in Berbindung fteben, ift es Brauch, den Schlüssel auf der Seite des schwächern Schläfers zu lassen. Die arme Sardinia ichtaft in der Stube neben der eines ftarten, unternehmenden und in seiner Moral etwas freifinnigen herrn. Billigerweise also follte Gardinia den Schlüffel haben. Richt, daß er ihr viel nüpen würde, falls er die Thure sprengen wollte, aber boch ware es zu unauftändig, ihm den Schlüffel zu geben. Aber wir hoffen, Frantreich benft nicht fo. Es wurde die gange Bergoldung von seinen italienischen Adlern abreiben. Sardinten freilich wurde nicht nein fagen. Bictor Emanuel wurde sich nicht lange befinnen, ein paar Stadte und Berggipfel fur Florenz umzutauden. Aber was murde die Welt dazu fagen?... Da fieht man, wie Unmöglich bergleichen je vorkommen kann. Nizza moge fich alfo beruhigen und die Savoyarden fich troften. Gie find fo ficher vor einem frangofischen Gingriff, wie Deftreich vor einem Jahre mar."

- [Die Schüpenforps.] Der "Observer" dringt darauf, daß die Bildung von Schüpenforps trop der friedlichen Aussichten nicht nachlassen möge; benn es handle sich nicht um die Abwehr einer augenblicklichen Gefahr. Es sei überhaupt nothwendig, daß ein fo reiches Bolt, wie das englische, mehr als bisher die Waffen du führen lerne, um nothigenfalls feine Reichthumer gu vertheidi-"Che nicht 200,000 wohldisziplinirter Schupen auf der Mufterrolle fteben, sei der Zwed des Unternehmens nicht erreicht." Der "Objerver" und der "Mark-lane Erpreis" haben jedes Blatt debn Schupen aus den bei der Zeitung angestellten Leuten equipirt. Dr. Jadion, Parlamentsmitglied, hat aus feinen Arbeitern hundert Mann für die Artillerie von Birfenhaed ausgeruftet. In Manchefter, bem Sauptquartier ber Friedenspartei, find ichon 3000 Mann

[Tageenotizen.] Die Ronigin ertheilte vorgeftern bem Dberfi-Dofmeifter, Garl St. Germans, und dem Rontroleur Des toniglichen Saushalts, Lord Proby, Audieng, um aus ihren Sanden die Antwort-Adressen des Ober- und Unterhauses auf die Thron-rede in Empfang zu nehmen. Der Maharadichab Dhulip Singh, Biscount Eversley, Lady Raroline Barrington, Gir James Graham, Sir Hamilton Seymour nebst Gemahlin, Dberft Dliphant und Mayor Etphinftone befinden fich in Windfor gu Gafte. Die "Morning Poft" ftudirt die Lage Deutschlands und ftellt Bergleichungen zwischen Destreich und Preugen an, die natürlich zum Bortheil des letztern ausfallen. — Das "Court Journal" will bestimmt wissen, das Lord Brougham an einer "Geschichte der englischen Berfassung" arbeite. — Die bereits mehrfach erwähnte Maschinerie zur Gerstellung von Armstrong-Geschüpen in Woolwich ist jest fo weit ausgedehnt, daß von nun an wochentlich nicht mehr 20, fondern 45 Geichüpe abgeliefert werden tonnen. Waren bisber blos 12pfundige gegoffen worden, foll von nun an mit der Unfertigung von 25Pfundern begonnen werden. - Die frubere Mittheilung, daß die Sammlungen des Britifh=Mufeums wegen Raummangel getheilt werden, bestätigt sich. Es ist beschlossen, daß die Bibliothet und die Antisen im jepigen Gebäude bleiben, während sommtliche wahrend sommtliche von rend fammtliche naturbiftorischen Sammlungen in einem andern Stadttheile (mahricheinlich Renfington) untergebracht werden. -Bon der Arbeitseinstellung ber Baugewerke hatte man seit Wochen nichts weiter gehört. Ihre Bedeutung war geschwunden, seit die tüchtigften unter den Arbeitern den Agitatoren den Rücken gefehrt und ihre Beschäftigung wieder aufgenommen hatten. Test erfährt man durch ein Zirkular, daß diese Arbeitseinstellung noch immer nicht ganz beendigt ist. — Es sollen noch immer 2500 freiwillig feiern, bod find diefe ber bitterften Roth preisgegeben, da ihnen Die Bereinstaffe mabrend ber legten Woche nur noch 4 Gh. pro Mann auszugablen im Stande war. Es ift ichwer zu begreifen, wie die Leute fich mit diesem nothdurftigen Beitrage gegen hunger und Ralte ichugen. - Mus Melbourne vom 19. Dezember wird von Aden d. d. 18. Dez. telegraphirt: Das auftralifche Parlalament fam am 29. Nov. zusammen. Die Finanzvorlage weist namhafte Ersparungsmaahregeln nach. Die Geelong-Eisenbahn wurde durch die Regierung angefauft In faufmannifden Rreifen berricht eine Panique, und viele Saufer haben fallirt (barunter P. M. Tennant Ring, Burge und B. J. Pole). Die Baarenhaufer waren übervoll und die Banten fehr vorfichtig, Gelder vorzuftreden. 2m 7., 8. und 19. ult. gingen 3 Goldichiffe mit gufammen 33,650 Ungen Gold nach England ab. Auch in Sidney waren Eriparniffe in den Ausgaben der Kolonie, dabei eine Subsidie für einen Telegraphen nach Europa beantragt worden.

London, 30. Jan. [Parlament.] In der heute ftattge-babten Sigung des Unterhauses erwiederte Lord John Ruffell auf eine Interpellation Disraeli's, die Mittheilungen, auf welche Lord Granville im Dberhause angespielt habe, waren im Juli vorigen Jahres gemacht worden aus Beranlaffung einer Mittheilung, welche Bord Cowley von einem Gefandten in ber Schweiz erhalten habe. Es fordere Acberlegung, ob die Borlegung der darauf bezüglichen Dokumente ohne Dienstftorung guläffig fei. Gladftone fundigte an, er werde tommenden Montag das Budget vorlegen und Anträge in Bezug auf den Handelsvertrag ftellen. (Tel.)

Franfreich.

Paris, 28. Januar. [Die Erwerbung Nigga's und Savoyens.] Das englische Rabinet hat fich bei der Interpellation bezüglich der Bergroßerung Frankreichs giemlich fühl verhalten. In früheren Zeiten mare man jenseits des Ranals bei dem blogen Berbacht, daß man in Paris Derartige Sdeen habe, gang anders in Fener gerathen. Man muß alfo wohl annehmen, bab, wenn Lord Palmerston am Ruber bleibt, diese Frage im französischen Sinne gelöst werden wird. Vielleicht glauben die hentigen englischen Staatsmänner, daß sie den Ehrgeiz Frankreichs durch Savoyen und Rigga befriedigen fonnen. Aber die faiferliche Regierung begehrt diese Provinzen im Grunde weniger ihrer selbst, als des Pringips wegen, das fie bei dieser Besitzergreifung jum erften Male zur Geltung zu bringen hofft. Gin biefiges Blatt, das in solden Dingen Bescheid weiß, spricht sich darüber bereits unver-bolen aus. "Die Antwort des englischen Ministeriums auf die Interpellation Lord Normanby's", sagt es, "ift ein Muster diploma-icher Feinheit. Es wird darin viel gesprochen, ohne daß etwas ge-lagt wird. Man kann aber so viel lagt wird. Man tann aber fo viel daraus erfeben, daß die Frage an der Tagesordnung ift, und daß, wenn England die Annerion Savoyens und Nizza's auch nicht gern fieht, es ihr doch keinen ernstlichen Widerstand entgegensegen wird. Uebrigens werden alle

fich auf die Wiederherstellung der natürlichen Grenzen Frankreichs beziehende Fragen auf natürliche Beise und durch die Gewalt der Dinge allein zu ihrer Stunde an die Reihe kommen, ohne daß Frankreich die Initiative zu ergreifen genöthigt sein wird. So macht die Annexion Mittelitaliens an Piemont den Anschluß Savopens und Nizza's an Frankreich unvermeidlich. Alle Welt begreift bas. Auf der anderen Seite wird die annerioniftische Bewegung, die sich in Deutschland zu Gunsten Preußens vorbereitet, eine von dem französischen Interesse angedeutete und gesorderte Annexion hervorrusen. Man kann wohl sagen, daß jest in Europa Jedermann damit beschäftigt ist, sich in die Bedingungen einer natürlichen Existenz zurückzuversetzen. Das Wiedererwachen ber Nationalitäten und bas Streben aller Bolfer nach Ginheit werden in Europa der Reihe nach Beränderungen herbeiführen, die ohne gemaltige Ericutterungen vor fich geben werden." Daß man in England diefe Ideen nicht fennen follte, ift nicht anzunehmen; boch halt man es für paffender, bor ihrer Unwendung auf die fran-Bofifche Oftgrenze vorerft die Augen zu verschließen. (R. 3.) Paris, 29. Jan. [Savonen und Nigga.] Gie durfen

als ficher annehmen, daß die Abtretung Cavoyens und Rigga's vorläufig fallen gelaffen werden wird. Der Biderftand, der diefer Unneration entgegentritt, icheint ju ftart und ju vielfeitig, als daß man es in diefem Augenblid gerathen finden tonnte, es auf einen Rampf mit den widerstrebenden Glementen antommen gu laffen. Piemonts Einwilligung in die Ueberlaffung diefer Provin-zen an Frankreich ift verbrieft und damit der Anfangsaft der Erwerbung geschloffen. Für das llebrige wird fich später Beit und Be-legenheit finden, junachft ift beschloffen, die Sache ruben zu laffen. Bei den eifrigen Imperialiften hat diefer Entichluß eine gewisse Berftimmung gegen Thouvenel hervorgerufen. Diese Leute, Die sich einbildeten, Napoleon III. muffe in Europa eben to zwanglos einem autofratischen Belieben folgen durfen, wie er es in Frantreich thut, machen dem neuen Minifter, deffen Ginfluß fie diefes Burudweichen gufdreiben, eine temporifirende Politif gum Bormurf,

die, wie fie fagen, nicht bonapartisch ift. (B.63.)

[Tagesbericht.] Der "Moniteur" berichtet, daß, als die Kaiserin beute in ralder Fahrt durch die Avenue de l'Imperatrice tam, fich eine Frau mit einem Rinde auf dem Arme gwischen die Pferde fturzte, da fie eine Bittidrift in den Bagen zu werfen beabsichtigte. Bludlicherweise nahm fie feinen Schaden, und die Raiferin borte fie freundlich und gerührt an. Das amtliche Blatt warnt aber die Bittsteller ernstlich vor dergleichen Wagniffen, da jede an der Pforte der Tuileriern abgegebene Bittschrift einer ernst= haften Prüfung unterzogen werde. — Das lette Gesethulletin ent-bält Defrete, welche die Errichtung von acht neuen Frauenklöftern genehmigen; ein auderes Defret bringt die jährliche Subvention für die Schwestern des St. Bincenz von Paula wieder auf 25,000 Fr., die 1848 auf 20,000 Fr. ermäßigt wurde. (Das Alles wohl als ein Zeugniß für den treuen kirchlichen Sinn des Raisers, und als ein Pflaster auf die Bunde, welche die Losreißung der Ro-magna geichlagen? D. R.) — Das Schreiben an die Batonniers des Advokatenordens von Grn. d'hauffonville, welches zuerft im "Courrier du Dimanche" veröffentlicht wurde und Begenftand einer Verwarnung war, ift nun bei Michel Levy erschienen. — Der Marquis v. Cadore, erfter Gefretar der frangofifden Befandtichaft in Rom, reist heute nach Rom ab (j. Tel.). — Der Unterrichtsminister hat, gemäß dem Erlaß vom 22. Febr. 1858, einen Sahrespreis von 1500 Fr. für das beste geographische Wörterbuch (eines Departements oder auch nur eines Arrondiffeme its) ausgesett. - herr v. Franqueville, Staatsrath, geht in einer besonderen Mission nach London. Oberst Cornely, der in militärischen Angelegenheiten nach England geschickt worden war, ist wieder hier angekommen. Er ist der erste Adjutant des Marschalls Canrobert. — Die Urlaubsreise des Herzogs von Montebello nach Paris ist verschoben. Er bleibt, erhaltener Weisung zufolge, vorläusig an seinem Posten in Petersburg. — Das "Pays" bringt mit gesperrter Schrift folgende Note: Der "Courier des Alpes" vom 25. Jan. fündigt an, daß er mit Beschlagt vom 25. Ban. fündigt an, daß er mit der Unterstüßung zu, die es dem Anschlusse Savoyens an Frank-reich zu Theil werden läßt. — Da Lord Derby und seine Freunde im englischen Parlament sich gegen die China : Expedition ansge= fprochen haben, fo fieht fich der "Constitutionnel" beute gu dem Nachweise genöthigt, daß der Rrieg mit China nicht bloß eine Ehrensache Frankreichs und Englands, sondern auch ein im finstern Afien Licht, Recht und Sittlichfeit verbreitendes Wert fei. (Naturlich, wieder bloß der "Civilisation" wegen! D. R.) - In Nantes hat die Polizei eine Falschmünzerbande, vier Personen, aufgehoben, welche Zweifrankenstücke mit dem Bildnisse Louis Philippe's und der Jahredzahl 1838 anfertigte. — Rudio, der Genosse Orsini's, ift nach feiner Glucht aus Capenne auf brafilianischem Boden ge=

Paris, 30. Jan. [Manifestation in Savoyen.] Ein hier eingetroffenes Telegramm vom heutigen Tage meldet aus Eu-loz, einem französischen Dorfe an der savohischen Grenze, daß die antiseparatistische Partei, welche bei der zu Chambern am 22. d. ftattgehabten Gemeindewahl unterlegen, am 29. eine Manifestation gemacht habe (f. Chambery). Rach einem von Chambery aus ergangenen Aufrufe seien daselbst 250 Versonen aus gang Savoyen gufammengefommen und hatten bei dem Gouverneur angefragt, ob der König Savoyen abtreten wolle. Die Antwort habe gelantet, daß der König bies nicht gern thun würde. Die Bevölkerung, fährt das Telegramm fort, habe der republikanischen Propaganda, welche

das Telegramm fort, habe der republikanischen Propaganda, welche im Hasse gegen das kaiserliche Frankreich handelt, widerstanden und set der Manifestation fremd geblieben. (Tel.)
Paris, 31. Jan. [Telegr.] Der heutige "Moniteur" sagt: Das Gouvernement hat oft den aufreizenden polemischen Charatter religiöser Fragen bestagt. Nach der Unterdrückung des "Univers" würden Ausbrücke, wie sie seinen Provokationen entsprachen, fünstighin ohne Motiv, ohne Entschuldigung sein. Die gause Presse mird diese ichweren Fragen verstehen melde mit Rube gange Preffe mird diefe ichweren Fragen verfteben, welche mit Rube und Mäßigung diskutirt werden muffen, wie fie durch das Intereffe des öffentlichen Friedens und durch die Achtung vor der Religion geboten find. - Der Raifer bat wegen des Ablebens ber Großherzogin Stephanie eine 31tägige Trauer angeordnet. — Ein hier eingegangenes Telegramm aus Genua vom gestrigen Tage meldet aus Neapel vom 27. d., daß General Pianelli Berstärkungen gefordert habe und daß, wie versichert wird, die Grenztruppen versmehrt werden sollen. Bei einer in Neapel stattgehabten Maniscstasion hat man die Nuse: Es lebe die Konstitution! gehört.

& ch wei i. gen die Ebsendung der

Burich, 26. Januar. [Die favovifde Frage.] Der Bund" macht heute ein fehr bedentliches und ungufriedenes Beficht; es fällt ihm auf, daß die Parifer Blätter zwar von der Abtrefung Savoyens an Frankreich sprechen, der Uebergabe der neutrali= firten Distrifte an die Schweiz aber mit keinem Worte erwähnen. 3war hoffe er noch, daß das französische Staatsoberhaupt, welches ja gewiß die Angelegenheit gründlich "studirt" habe, einsehen musse, wie die Einverleibung von ganz Savopen gleichbedeutend sei mit dem Ruin der schweizerischen Integrität, der schweizerischen Selbstvertheidigungsfraft und alfo auch ber ichmeizerischen Reutralittat; aber die Gründe, welche er für seine Hoffnung vorführt, sind sehr schwach. Es ift 3. B. keine napoleonische Tradition, wie er behauptet, daß die Schweiz neutral und gur Behauptung ihrer Rentralität genügend ausgestattet fein muffe; wenn die Gerren in Bern die Schrift des Prinzen Napolcon über die schweizerische Berfaffung nachlesen wollten, dann wurden fie finden, daß der Raifer ichon 1833 der Anficht war, die Schweis muffe stets im engsten Bund-niß mit Frankreich steben, weil sie auf einer langen Strede bessen Grenzen dede. Napoleon III. ist trop seines schweizerischen Bürgerrechts durch und durch Frangofe; Die Schweiz bat für ihn nur infofern Bedeutung und Berechtigung, als sie Frankreich und dem Rai-fer nüpt, ihre Neutralität kann er nur anerkennen, sobald fie ihm für feine Zwede past. Rapoleon I. foll einmal geaußert haben, er habe die Schweiz nur deshalb nicht zertrummert, weil fie fich ihm gefügt; sein Reffe und Nachfolger dentt gewiß auch in diesem Puntte wie er. Schon zeigt fich ja eine die Schweiz bedrobende Bolfe. In den Erörterungen der Parifer Presse ist eine Phase auch den hiesigen Politikern sehr aufgefallen, die Stelle von den natürlichen Grenzen, zu denen auch die Alpen zählen. Sollen diese und der Molinia Progenie Rhein Frankreich von der übrigen Welt scheiden, so bleibt am Ende, wenn man konsequent sein will, nichts übrig, als die ganze Schweiz mit Ausschluß Tessins und der italienischen Thaler Bundtens zu Frankreich zu ichlagen. An Rechtsgrunden für eine berartige Dperation fann es nicht fehlen, benn Selvetien war ja einmal, vor 1900 Jahren, ein Theil Galliens, und in nicht weniger als viec Rantonen wird durchweg, in zweien wenigens zum Theil frangofiich gesprochen. Die übrigen tommen natürlich nicht in Betracht, wenn über thre Bestimmung entschieden wird; wollte man die Deutschen um Erlaubnig fragen, so konnte man ja auch die Rheingrenze nicht berftellen. Es follte uns gar nicht wundern, wenn die jest fo beliebte Fahne der Nationalität dereinst zuerst in den neutraliffrten Diftritten erhoben werden follte; wer diese aus reiner Großmuth schenkte, kann sie auch wieder nehmen, wenn ein vermeintlich höheres Prinzip es erfordert, wenn Frankreich sich mit seinen Brüdern verbinden und sich durch die Alpen begrenzen lassen will. (N. 3.)

Italien.

Turin, 26. Jan. [Die italienische Frage; Savoyen; Bermifchte 8.] Der hiefige "Indipendente" führt in der Frage der Annerionen eine febr verwegene und maaglofe Sprache. Er fagt, daß die Innigfeit zwischen England und Franfreich gu groß und die haltung der Benetianer zu patriotisch ift, ale daß ein Rrieg nöthig scheine, um Stalien vollständig zu befreien. "Wir find überzeugt, daß in fehr kurzer Zeit die italienische Frage definitiv beschloffen sein wird und das ohne Blutvergießen. Mittelitalien und Benedig, mittelft einer großen Geldentichadigung und bem Berfprechen funftiger Territorialfompensationen erfauft, werden dem fardo-lombardischen Königreiche einverleibt. Die weltliche Gewalt des Papftes wird auf Rom und fein Gebiet beschränkt. Ein Theil der römischen Staaten wird Reapel vergrößern. Franz II. wird feinem Bolle tonftitutionelle Freiheiten geben, welche Frantreich, England, Rugland und Preugen garantiren. Savoyen wird von Italien abgetrennt werden, ein Opfer für welches die Biedersberftellung der italienischen Nationalität, die Bervollständigung der französischen Nationalität und der Friede der Welt entschädigen wurden." Go der "Indipendente". - Das minifterielle Journal von Chambery veröffentlichte am Tage vor den Munizipalmablen folgende Uniprache an die Babler, die in "Separatiften" und Untiseparatiften" fich theilen: Ueberlegt es wohl ihr Babler . Wollt ihr eine unwiderstehliche Waffe für Savoyens Zerftudelung leiben, fo votirt für die Lifte des separatiftischen Blattes, des "Courrier des Alpes". Bollt ihr die Erhaltung Savoyens mit feinem Namen, feinen Freiheiten, feiner fleinen Nationalität, wollt ibr dem Biderstande der Regierung zu Gulfe tommen und ihren Triumph fichern, fo ftimmt für die Lifte des liberalen fonftitutionellen Romite's. Morgen entscheidet fich das Geschick des Landes. Jeder thue seine Pflicht. Es wurden sämmtliche Kandidaten des separatiftijden "Courrier des Alpes" gemablt. - Die "Gazetta uffiziale del regno" veröffentlicht ein Defret, durch welches für Befestigungsarbeiten und militärische Bauten 42 Millionen Lire angewiesen werden. — Conte Marliani, Abgeordneter der Emilia-Provinzen bei der hiesigen Regierung, ift nach London abgegangen. — Der Oberbefehl über die gesammte Artillerie der Emilia soll dem fardinischen General Cavalli zugedacht sein. — Aus Savoyen ist eine Ergebenheitsadresse an den Papst abgegangen. — Die Funktionszulage des Gouverneurs von Mailand soll auf 100,000 Fr. erhöht werden. - Die Freude über Cavours Ernennung dauert fort. werden. — Die Freude über Cavours Ernentung bettert fort. Man bemerkt auch, daß die Aristofratie von Modena und Parma, die disher schmollte, sich nun auch weniger bei Seite hält. Farini hat Preßsreiheit in Bologna eingeführt und der Jubel ist groß. In dem betreffenden Dekrete heißt es, daß sardinische Gesteh werde vorläusig in Kraft bleiben in der Emilia, dis diese unter die mirkliche Gewalt der Regierung des Königs gekommen sein

Turin, 27. Januar. [Tagesbericht.] Wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird die Regierung mit der feierlichen Ausrufung der Annerion Mittelitaliens nicht zögern. Erst nachdem die fung der Annerion Antentation incht zogern. Gest nachdem die prinzipielle Erklärung vor sich gegangen, will die Regierung zur Sicherung der gänzlichen Ausführung der Annerion auf Gegenvor-schläge hören und sich auf Gegenkonzessionen einlassen. Die Re-gierung hat ihre Kommission zur Regulirung des Monte Lombardo ernannt, es find der Senator Regis und herr Carreti, Direftor des genannten Monte. — herr Peprat, Mitarbeiter der Pa-riser "Presse", ist in Turin; er hat eine Reise nach Centralitalien gemacht. herr Pietri, der frangosische Senator, ist ebenfalls bier angekommen. — Der piemontesische General Caralli, ein ganz auß-gezeichneter Offizier, wird nach der Emilia geschieft, um daselbst an die Spige der Artillerie gu treten. - Aus Benetien melden Die

Berichte von großer Aufregung. — Gegen die Absendung der Fregatte "Eurydice" nach den chinesischen Gewässern ift Gegenbes fehl erfolgt. (R. 3.)

Mailand, 28. Jan. [Graf Rochefort; der Bisch of von Brescia.] Divisionsgeneral Graf Rochesort, Ravallerie- fommandant des französischen Offupationstorps, ist hier eingetroffen. — Der Bischof von Brescia hat einen Priefter, welcher eine Schrift gegen die weltliche Gewalt des Papstes veröffentlichte, bei Strafe der Erkommunifation zum Widerruse angehalten.

— [Stimmung in Berona.] Der "Gazzetta di Milano" wird berichtet, daß in Berona ein französischer General und ein anderer französischer Offizier, die bei der Grenzregulirung thätig maren, dem Festungskommandanten Degenfeld am 23. Jan. einen Abschiedsbesuch abstatteten und, um kein Auffeben zu machen, Ci= vilkleider angelegt hatten. Beim Austritte aus einer Rirche, die fie beiläufig besuchten, um dortige Gemalde gu feben, murden die Franzosen erkannt und sofort von Beronesen umringt und unter dem Ruse: "Es lebe Stalien! Es lebe Biktor Emanuel! Es lebe Rapoleon III.!" begleitet, bis sie sich dieser Kundgebung schleunigst

entzogen. Chambery, 29. Jan. [Protestation.] Gine Deputa-tion von 24 Personen, begleitet von einer großen Unzahl von Bürgern, hat sich zu dem Gouverneur begeben und ihn der Treue der Savoyarden gegen den König und die Dynastie versichert und Aufflärung über die Gerüchte von einer bevorftebenden Trennung ver-langt. Der Gouverneur dantte ihnen fur diese Protestation und erwiederte, die Regierung habe niemals die Absicht gehabt, Savoyen abzutreten (vergl. Telegr. in Rr. 25). Als diese Worte der Menge bekannt wurden, brach sie in Freudengeschrei aus und trennte sich in bester Ordnung. (Bergl. oben die frangofische Depesche über

denselben Vorfall.)

Rom, 20. Jan. [Demonstration; Antonelli 2c.] Das Feft der Stuhlfeier Petri gab der Bevolferung Anlaß, ihre Anhang-lichteit an den Papft durch eine ebenso einmuthige wie bergliche Demonstration zu bezeigen. Alle Fenster waren geschmudt und die ganze Stadt erleuchtet, ohne daß deshalb ein Befehl ergangen ware. — Wie dem "Nord" versichert wird, bemüht sich Kardinal Antonelli, der neuerdings wieder an den Kongreß glauben foll, von allen römischen Gemeinderathen Adressen zu erlangen, die er dem europäischen Areopag vorlegen wolle, um zu beweisen, daß die päpstliche Regierung blog verleumdet worden sei. Bugleich hoffe Antonelli darauf, daß die frangösische Regierung durch die frangö-sische Geistlichkeit sich gezwungen sehen werde, ihre jegige römische Politik aufzugeben. — Mit den Unterhandlungen über den Abschluß eines Konkondats mit Naffau ift Kardinal Reifach betraut. — Der biefige Klerus hat bis jest noch teine materiellen Opfer für die Bedürfnisse des Augenblick angeboten, und überläßt diese Spenden dem Auslande.

Rom, 23. Jan. [Tumult.] Geftern Abend zeigten sich bier schlimme Symptome. Die nicht kleine Partei des früher bier weilenden fardinischen Gefandten Grafen della Minerva glaubte, dem romischen Adel und Genate für feine dem Papfte am Fefte Petri Stubifeier dargebrachten Chrfurchtsbezeigungen eine Gegendemonstration schuldig zu sein. Mehr als 10,000 Menschen, dar-unter freilich wohl viel Reugierige, durchtobten in der Absicht ge-stern fast zwei Stunden lang die Straßen und ließen das freie Italien mit dem Raifer der Frangofen und dem Rönige von Gardinien boch leben. Reine Bivil- oder Militarbehorde trat diesem

tollen Treiben mit Entschloffenheit entgegen.

#### Spanien.

Madrid, 22. Januar. [Bom Kriegsschauplage.] Privatmittheilungen zufolge glaubt man nicht, daß die Stadt Tetuan einen ernsten Biderstand leisten wird, sondern daß die Mauren den Plat raumen werden. Die nördliche Seite der Stadt allein ift mit Artillerie gut verfeben. Derfertion und hungerenoth bezimi= ren die maroffanische Armee. Man spricht viel von Friedensver-handlungen: man fagt, daß sofort nach der Einnahme Tetuan's zu Tanger ein Friedensvertrag unterzeichnet werden folle. Die Grund= lagen waren: eine Entschädigung an Spanien für Rriegefoften, in 3 Jahren zahlbar, Abtretung des Gebiets bei Ceuta bis zur Sierra Bullones, d. h. des ganzen eroberten Territoriums, feierliche Berpflichtung des Kaisers von Marosto, Spanien gegen die Stämme von Unghera Sicherheit zu gewähren. Wird der Friede nicht gesichlossen, so ist es nicht zweiselhaft, daß die Armee von Tetuan nach Tanger gehen wird. Man vereinigt zu Cadix und Malaga eifrigst das Armeesorps, welches sofort nach Afrika gebracht werden soll. Diefes Armeeforps, die bastifchen Freiwilligen und das fatalonische Bataillon werden eine Berftärkung von 14 Bataillonen, ein Regi= ment Kavallerie und die nöthige Artillerie liefern.

[Der Rampf in Maroffo.] Aus dem Sauptquartier der spanischen Armee vor Tetuan, 18. und 19. Januar, bringt die "Indépendance" neue Berichte, die unsere wiederholten Bermuthungen, daß der Rampf mit Binterwetter, ffurmifcher Cee, ftragenlofem Terrain und maurifder Tapferfeit fein jo leichter fein werde, wie man sich in Madrid bei Sofe einbilde, von Neuem bestätigen. Der "Correspondance havas" wird aus Madrid, 23. Jan., berichtet, das Gurrea, früher Adjutant Espartero's, der Unterhändler wes gen Abschlusses des Friedens mit Maroffo sei; es scheine, daß dem General Odonnell in Betreff der Friedens-Verhandlungen Eröffs nungen aus der Hauptstadt zugekommen seien. Einem Briefe der "Patrie" aus Gibraltar, 19. Jan., zufolge sand bereits am 15. in Tanger eine Friedenskonferenz statt, woran nebst mehreren Bertretern europäifder Machte von maroffanifder Seite der Minifter des Auswärtigen, Mohamed-el-Ratib, und ber am 13. von gap eingetroffene Mula-Etefferab (Schapmeifter) des Raifers Sanud Abdallah, Theil nahmen. In Gibraltar, wo bereits ein Abjutant Odonnell's eingetroffen, sollte in den nächsten Tagen eine zweite Konferenz stattsinden. — Der "Correspondance Havas" zufolge sucht der päpstliche Nunzius in Madrid Freiwillige für die päpstliche Armee in Spanien zu werben. Die fpanischen Gefege verbie= ten diese Werbungen streng; nach Beendigung des afrikanischen Krieges würde es an Freiwilligen in Spanien nicht sehlen, die spanischen Kegierung werde sedoch schwerlich die Erlaubniß zu solchen Werbungen ertheilen, da sie nicht Lust habe, "Demonstrationen zu ermuthigen, die nur Frankreichs und Englands Mißfallen erregen würden." — Aus Madrid, 26. Jan., wird telegraphirt: "Bom Kriegsschau-plage wird gemeldet, daß der Bau der Redoute vor Aduanna am

25. Jan. vollendet wurde. Zwei andere Redouten find im Bau begriffen. Große Borrathe von Lebensmitteln und Munition werden ausgeschifft. Die Auslieserung des Belagerungsgeschüpes wird vorbereitet." Da diese Vorbereitung schon seit Mitte Januar dauert, so wäre der Telegraph der Wahrheit näher gekommen, wenn er gejagt hätte: Die Ausschiffung und Aufstellung des Belagerungspar-tes ist wegen unzureichender Transportmittel und in Folge der stürmischen See, wie der grundlosen Straßen noch immer nicht bewirft worden. — Bon demselben Tage wird aus Madrid telegraphirt: "Die Häfen des Flusses Tetuan und diese Stadt selbst (d. h. wenn die Spanier dieselbe erobert haben), sind zu Freihafen er-flart worden. Bon Ceuta nach Tetuan soll eine Eisenbahn ange-

#### Rugland und Polen.

Petersburg, 15. Jan. [Umgestaltung des Zen sur= wesens; Schlendrian im Postwesen 2c.] So eben vernehme ich aus guter Quelle, daß nun doch die beabsichtigte Umgeftaltung des Zensurwesens in wenigen Wochen stattfinden wird. Es übernimmt nämlich herr v. Gontscharoff, ein bekannter ruffischer Literat, an Stelle des abgetretenen Grn. v. Korff, die Leitung. Aus-nahmen werden leider auch dieses Mal statuirt werden und mahrscheinlich den Sof, das auswärtige Minifterium, die Synode und die Post umfassen. Im Uebrigen wird aber der Plan, die Bensur-behörde als funfte Kanglei mit Ministerialrang zu gestalten, feftgehalten werden. Um bedauerlichsten ift unzweifelhaft die erzeptio= nelle Stellung der Post; denn gerade sie bedürste vor Allem einer ganz unnachsichtlichen Kritif. Das Fuhrwesen, namentlich im Innern des Reiches, befindet sich noch in den Uranfängen der Kultur. Der Reisende muß auf Pferde oft Tage lang warten, Wagen giebt es fast gar nicht, nur elende Kibitsen. Beiwagen werden selbst auf den regelmäßigen Touren nicht gestellt. Das einzige Verdienst ist das unvernünstige Jagen. Nun soll die Post ihre eigene Zensurgewalt behalten, die sogar eine Doppelgewalt ist. Denn sie zensirt unärderst nolitisch ihrentliche auf mehre des einstellt des einstellten des einstellt des einstellten des einstellt des einstellten des einstellt des einstellten des einst aus, bedrudt ichwarz, wie es gerade die Gile des Geschäftes geftattet. Außerdem aber zenfirt fie zugleich alle poftalischen Mittheilun= gen der ruffischen Blätter. Gine freie Presse wurde den Augiasstall von Migbrauchen aller Art wie Spreu megfegen, und wer brauchte diese Unterftügung im gegenwärtigen Augenblicke mehr als die Regierung? Aber es geht nicht, fie hat den Billen, allein es fehlt ihr an der Rraft. Das Ausland tann fich feinen Begriff von der Reniteng machen, ber fie in Diefen lobenswerthen Bemühungen auf Schritt und Tritt begegnet. Wir haben, um nur eines hier herauszugreifen, icon fo und fo lange eine Bahnverbindung bis Pffom, theilweise ichon jogar bis Dunaburg. Daß nun die Post am End-puntte der sertigen Strede ein großes Postamt etabliren sollte, um von dort aus mit direkter Route auf Tauroggen Paffagiere und Postgüter zu befördern, das fällt dem Herrn Postchef nicht ein. Was geht ihn die Bahn an? Er kutschirt nach wie vor die alte, halsbrechende Straße über Dorpat, Riga u. f. w. Wer nicht mitfahren will, läßt es bleiben. Hier zu Lande fällt jo etwas kaum mehr auf. Rommt es doch alle Tage vor, daß man auf der Mostauer Bahn Paffagiere abweist, weil kein Plat mehr ift. Es sind nur vier Wagen für den Zug bestimmt, und die sind voll. Hinter-drein wundert man sich dann, wenn die Einnahmen der betreffenden Dienstzweige nicht die erwartete Sobe erreichen. Man muß das alles felbst feben um es zu glauben. (R. 3.)

Warschau, 28. Januar. [Amnestie; Fürst Barja-tinsti; heuschrecken.] Die Flüchtlinge F. Appel mit Fami-lie, J. Wolniger, A. Rozicki, E. Kacztowski und F. Rybczynski haben die Erlaubniß zur Rudfehr ins Konigreich erhalten. — Mit den außerordentlichen Ehrenbezeugungen und Auszeichnungen, welche die Regierung dem Fürften Barjatinsti hat zu Theil werden laffen, foll, wie man aus Petersburg erfährt, namentlich die Ablicht verbunden fein, den Feldherrn in den Bordergrund gu ftellen, durch deffen Hand man den in neuester Zeit immer fühner hervortreten= den Widerspruchsgeift im Innern des Landes niederzuhalten gedenkt. — Berichte aus Wolhynien, Podolien und Begarabien beschreiben die ungeheuren Berwüstungen, welche die Beuschrecken in jenen Provinzen angerichtet haben. Die deutschen Roloniften in der Umgegend von Odessa haben auf ihren Feldern allein 300,000 Schessel dieses Insetts vernichtet; 183 Larven wogen 1/3 Psund, die Anzahl der erschlagenen Heuschrecken betrug dort also 1,422,305 Mill. 283,000.

Dänemarf.

Flensburg, 29. Januar. [Unwesenheit Bliren-Fi=nede's.] Der Minister ad interim für das Bergogthum Schleswig, Baron Bliren-Finede, ift vorgestern in Begleitung des Departementschefs im Ministerium des Auswärtigen und anderer Ministerialbeamten hierselbst eingetroffen. Ueber die Absicht und den Endzweck dieses ziemlich unerwarteten Schrittes waren die verschie= densten Bermuthungen verbreitet; am Meisten neigte man zu der Annahme, daß der Baron der Ständeversammlung, im Namen des Gesammtministeriums, einen Vergleich auf Grundlage der Intorporation des Bergogthums Schleswig, ober, wie neuerdings die Formel lautet, "auf Basis der Ausdehnung des dänischen Grundgeseyes auf dasselbe" werde anzubieten haben. Der Borschlag einer Theilung Schleswigs dürfte ebenfalls nicht aus dem Bereiche der Möglichkeit liegen , indessen würden die Dänen in diesem Falle die Grenze wohl etwas start nach Süden vorzuscheben suchen. Bis jest jedoch haben sich alle biese Bermuthungen nicht bestätigt. Auf vorgängige Einladung des Ministers Bliren Finece waren beute der Berbitter v. Rumohr und der Nathmann Thomsen bei demselben erschienen. Dem Bernehmen nach bewegte sich jedoch der fr. Minister in Aeußerungen der allgemeinen Art. Bon zu machen-den Zugeständnissen, insbesondere von etwaigen Bergleichspropositionen, wie folde mit Bestimmtheit erwartet murden, war überall nicht die Rede. (Pr. 3.)

#### Umerifa.

Nempork, 14. Jan. [Rleine Notizen.] Die Bahl der beim Einsturz der Fabrik in Pemberton Berunglückten ist auf 55 Todte, 165 Berlegte angegeben; 65 wurden vermißt. — Der japa-nesische Gesandte für die Bereinigten Staaten wird fich in Begleitung eines zweiten Gefandten, 18 verschiedener Beamten und eines 50 Ropfe starten Gefolges am 22. Februar über die Sandwichs-Infeln und Panama nach Bashington auf die Reise begeben. -Die Bill, welche alle freien Reger verbannt, war in beiden gesetzes

benden Säufern des Staates Miffouri burchgegangen. In der Beseine ähnliche Bill durchgegangen, doch wußte man, daß der Gou-eine ähnliche Bill durchgegangen, doch wußte man, daß der Gouverneur sein Beto dagegen einlegen wird. — In Havannah herrschte noch immer die größte Begeisterung für den Krieg des Mutterlandes gegen Marokko, und es war von Freiwilligenkorps die Rede, die nach Ufrita ziehen wollten. — Die Regierung von Peru hat mit Don Maximo Navarro einen Bertrag für die Einführung von 1000 Spaniern abgeschlossen, welche eben so als Arbeiter verkauft werden sollen, wie dies mit den chinesischen Rulies geschiebt; fie muffen nicht unter 16 und nicht über 40 Jahre alt, fraftig und gefund fein. — Am 7. d. M. erfolgte hier die Ginweihung der freien deutschen Schule, welche für 1100 Rinder Raum hat. Struve hielt die erste Rede, die Eröffnungsrede der Präsident des Schulvereins, Willner. — Lola Montez halt hier in Mozart Hall Borlefungen "über Mode", welche viel Theilnahme finden.

Bom Landtage.

Berlin, 31. Jan. In der heutigen vierten Sizung des herrenhauses stellte der Kinanzminister in 200 Exemplaren den Etat für 1860 und die allgemeinen Rechnungen vom Jahre 1857 zur Disposition der Mitglieder. Die Tagesordnung führt zum Bericht über den Entwurf, betressend das eheliche Güterrecht in der Provinz Weisfalen und in den Kreisen Rees, Essen und Duisburg. Die Kommission empsiehlt die Annahme der Regierungsvorlage mit einer Eingangssormel, welche die Anhörung des westfälischen Provinzial-landtages und der Kreisstände von Rees und Duisburg will. Ein vom Grassen v. Westphalen gestellter Antrag geht dahin, bei §. 1 des Gesepentwurfs, welcher nach der Regierungsvorlage bestimmt: "In der Provinz Westfalen und in den zur Rheinprovinz gehörenden Kreisen Rees, Essen und Duisburg gilt unter den Eheleuten die Gemeinschaft aller Güter, wie solche in dem Allg. Landrecht geregelt ist, jedoch mit folgenden näheren Bestimmungen und Abänderungen"; zwischen den Borten "Duisburg" und "gilt" die Borte einzuschalten: "mit Ausschluß der Landestheile des herzogthums Bestfalen, in welchen bisher das Dotatrecht bestanden hat." Der Berichterstatter Graf Duesberg empsiehlt nach längerer Diskussion die Verwerfung des Amendements Westphapfiehlt nach längerer Diskussion die Berwerfung des Amendements Beitphalen, und die Annahme der Regierungsvorlage. Bei der hierauf erfolgten namentlichen Abstimmung erklären sich von 86 anwesenden Mitgliedern 57 für und 29 gegen das Amendement. hiermit wird die Diskussion auf morgen um 12 Uhr vertagt. Die hiermit der Regierung bereitete Riederlage hat allgemein überrasicht

Lofales und Brovinzielles.

Pofen, 1. Februar. [Gine Bitte.] Der Dberpräfident wendet fich im Amisblatt an den Wohlthätigkeitsfinn des Publifums wiederholt mit der Bitte, die hiefige Rrantenanstalt der barmberzigen Schwestern, wie dies bereits früher gescheben, fo auch gegenwärtig aufs Neue durch Zusendung alter Leinwand und Charpie zu unterstügen. Die königl. Landrathsämter und das hiefige königliche Polizeidirektorium werden derartige Zuwendungen

entgegennehmen.

entgegennehmen.

A— [Die Parochialen von Borzeciczki protestiren gegen die Ortsnamen am overänderung.] Medrsach ist in unser Zeitung in der Korrespondenz "Bon der Orla" der durch den Grasen Kadolisset beantragten Ramensummandelung des Oorses Borzeciczki in Radenz gedacht worden. Auf weitern dieskälligen Antrag der hiesigen k. Regierung ist dieselbe durch Allerhöchsten Befehl vom 7. November d. T. Negierung ist dieselbe durch Allerhöchsten Befehl vom 7. November d. T. Negierung ist dieselbe durch Allerhöchsten Befehl vom 7. November d. T. Negierung ist dieselbe durch Allerhöchsten Befehl vom 7. November d. T. diesender des das Amtisblatt. Rr. 2 vom 10. d. M., zur öffentlichen Kenntniß gedracht worden. Gegen diese vom Besiger des Dorses beautragte Umwandlung des bisberigen Ramens war dereits unter dem 18. Dezember d. J. durch den Ortsprobst Wistan im Verein mit dem Kirchen und Schulvorstande, so wie mit dem Emeinderathe bei der f. Regierung Protest eingelegt und dieser unter dem 10. d. M. in einem rekommandirten Schreiben erneut worden. Da ein Bescheid auf diese beiden Eingaben nicht ersolgt ist, so haben unter dem 22 d. M. der Ortsprobst und die Parochialen eine neue von ihnen unterzichriebene und mit drei Siegeln versehne Protestation an die Behörde abgehen lassen, deren Mortlaut Nr. 24 des "Diennis" in einer Korrespondenz aus dem Krotoschinschen vollständig wiedergiebt. Auch obige Angaden haben wir derschen entonumen. In den wier Dauptpunkten senes Protestes vom 18. Dezember wird hervorgehoben, daß der Ort Borzeciczst einer der ältesten in der gauzen Provinz und mit der Geschichte diese Landes insbesondere dadurch eng verwachsen sich hervorgehoben, daß der Ort Borzeciczst einer der ältesten in der gauzen Provinz und mit der Geschichte diese Landes insbesondere dadurch eng verwachsen sich hervorgehoben, daß der in neuerer Zeit ersolgten Regulirung der ferr und den und derer im eigenklichen Dorfe behälten. Außer Kirche und Schule Zähle das Orf 30 Wirthe, welche der der in neuerer Zeit ersolgten. Sedwede Hopper k sich bekennen. Der Name B. diene ferner nicht bloß zur Bezeichung des Dorfes an sich, gehöre vielmehr zugleich der gesammten Parochie; das Kirchensegel trage die Ausschrift: "Sigillum Ecclesiae Parochialis Borzecicensis". Diesen Protest machen nun die unterschriebenen Parochialen vollständig zu dem ihrigen, indem sie es vor Gott und Menschen sir ihre heilige Pflicht halten, in der beregten Angelegenheit ihr unmaaßgebliches Urtheit abzugeben, und entschieden Berwahrung einzulegen gegen die durchaus einseitige und rechtlich unbergündete Antragstellung des dermaligen Gutsbesigers, Rammerherrn Grafen Julius Stanisław Radoliński, als welcher durch sein eigenmächtiges Verfahren sich einen Eingriff in die unverkennbaren Rechte dritter Personen erlaubt habe. Durch den traglichen Namenstausch würde zugleich ein uraltes moralisches und materielles Erbe der Gemeindeglieder und Parochialen aufs Empsindlichse und materielles Erbe der Gemeindeglieder und Parochialen aufs Empsindlichse alterirk. Die ehrwürdigsten und heiligsten Geschichts und Familienüberlieferungen aller dies und jedes Einzelnen hingen mit dem alten theuren Namen B. eng und untrennbar zusammen, und so beschwören sie denn, im vollsten Bertrauen auf die hohe Gerechtigkeit und Halb des regierenden Königs und herrn, welcher untrennbar zusammen, und so beschwören sie denn, im vollsten Bertrauen auf die hohe Gerechtigkeit und huld des regierenden Königs und herrn, welcher selbst seine Willensmeinung unzweideutig dahin auszesprochen habe, daß jederlei altehrwürdige historische Erinnerungen geachtet werden sollten, vor dem Angessicht des Oreieinigen Gottes und offen vor allen Menschen die vorgeorbete Behörde, sie vor solcher Kränkung und Berunglimbsung bewahren zu wollen. Bon der bekannten allseitigen Gerechtigkeitsliebe der Hochlöblichen Regierung zu Posen erwarteten demgemäß die Unterschriebenen, daß dieselbe schon nach bloßem Billigkeitsrechte obigem Proteste Berücksichtigung zuwenden und um eine derartige Deklaration des Allerhöchsten Besehls sich bemühen werde: 1) daß hof und Vorwerk des Grasen Julius Stanislaw Radoliński statt des bischerigen Ramens Borzecies in Zulunft den Ramen Radens tragen, dagagen 2) Kirche. Namens Borzecicti in Butunft ben Namen Rabens tragen, bagegen 2) Kirche, Schule, so wie das eigentliche Dorf bei dem alten, seit undenklichen Zeiten bergebrachten Namen B. zu verbleiben haben sollte."

Mus der Proving, 31. Jan. [Ein altes Erkenntniß.] Es ist bereits vorgekommen, daß tath. Geiftliche Trauungen vollzogen haben, obischon die Estern der Braut ausdrücklich gegen die Trauung Biderspruch erhoben hatten. Obwohl ein solches Verfahren unter allen Umständen strafbar ift, so hatten. Obwohl ein solches Versahren unter allen Umständen strasbar ist, so lassen die in ihren Rechten schwer gekränkten Eltern hinterher die Sache doch gewöhnlich auf sich beruhen, theils um Weiterungen zu vermeiden, theils, weil sie mitunter gar nicht wissen, wo für die Verleitung des Esternrechtes Genugthung zu suchen jei. Bei der Bichtigkeit der Sache verdient demnach wohl ein in ähnlichem Falle ergangenes, sehr mildes Erkennnis aus dem Jahre 1796 im Interesse der Wahrung der geheitigten Elternrechte zu weiterer Kenntnis gebracht zu werden. Dasselbe lautet:

In Sachen Fisci, ad Denunciationem des N. N. zu N., Denuncianten an einem, wider den Könisch falholischen Probst R. daselbst, Denunciaten am anderen Theile: Erkennen Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Könis von Preußen, hiermit sur Recht, daß Denunciat R. wegen der gesetwidrigen Kopulation der R. N. mit dem tath. Einwohner R. N. mit einer Geldbusse (Kortsehung in der Beilage.)

bon 20 Thirn, zur Armenkasse zu bestrafen, demselben auch sämmtliche Untersuchungskoften zur Last zu legen; die Intruktionsgebühren auf 7 Thir. 22 Ggr., die Urtelsgebühren auf 6 Thir., die Stenpel auf 2 Thir. 1 Ggr. seftzuießen und der Kreis-Justizkommission zu N. 2 Thir. 3 Ggr. zuzubilligen. Bon Rechts wegen. — Grün de: Rach der Denunciation des N. soll sich der denunciatische Rechts der Rech Probit N. eines zweisachen Bergehens ichuldig gemacht haben. Er wird beichuldigt: 1) daß derselbe die N. N. durch listige Ueberredung zum Uebergang zur kath. Religion verleitet habe, und 2) daß er dieselbe wider den Willen ihrer Eltern mit dem (katholischen) Einwohner N. zu N. kopulirt habe. Das erstere Satern mit dem (tatholischen) Einwohner N. zu R. topuliet habe. Das erstere Gattun ist nicht ganz klar ausgemittelt worden und man muß daher in kavorem Gefensionis annehmen, daß die N. N. aus freiem Willen zur kath. Religion übergetreten sei. Dagegen hat Denunciat eingestanden, daß er die N. N. mit dem N., des entgegenfahrenden hindernisses in Betreff der versagten Einwilligung der Ettern der N. N. ohngeachtet, getraut und damit aus dem Grunde geeilt habe, weil er von den beiden Shekeuten versichert-worden sei, daß die Eltern der N. N. derselben gedroht hätten, sie umzudringen, wenn sie zur kath. Kirche übergehen würdez allein dieses Faktum, wenn es auch erwiesen wäre, kann dem Nennuciaten nicht zur Entlichuldigung gerielben indem derselbe hiere tann bem Denunciaten nicht zur Entschuldigung gereichen, indem derselbe hier-durch keineswegs berechtigt wurde, die Trauung der R. ohne Einwilligung ihrer Eitern, welche sowohl nach gemeinen Rechten, als nach poln. Gesegen durchaus nothmendig war, zu vollziehen, und dies um so weniger, da dem Denunciaten bekannt worden war, daß der Bater der A. seinen Konsens zu dieser heitath ausbrücklich verweigert hatte, ebenso kann demselben das Gutachten des hiesigen Domkapitels über die Frage: ob nach den sudpreuhischen Provinzial-Geistlichen-Rechten die Einwilligung evangelischer Ettern in die Trauung ihrer gur katholischen Religion übergegangenen Tochter mit einem Katholifen nothwendig, und ber Geistliche, welcher bei dem Widerspruch der Eltern dennoch die Trauung berrichtet, straffällig set, zu statten kommen. Denn wenngleich dasselbe aus bem Consilio Tridentino Sess. 24 Cap. 1 de reformatione matrimonii ein ziemlich gunftiges Gutachten für Denunciaten erstattet hat, jo folgt doch aus obigem Allegato nichts weiter, als daß die Eltern ein durch priesterliche Kopulation vollzogenes Ehebündniß nicht ausheben können, keineswegs aber folgt daraus, daß ein Priester bei vorstehenden Ehehindernissen dennoch mit der Trauung vorzuschreiten befugt sei. Nach gemeinen und polnischen Rechten müßte Denunciat fich zuvor darum befummern, ob auch die Eltern ihre Ginwilligung in die Ebe geben wollten und bei eintretendem Widerfpruch fich allenfalls bei der vor-Befesten Behörde Berhaltungsbefehle ertrabiren, und er murbe daber auch für lein Bergeben barter zu bestrafen fein, wenn man nicht auf Grund des domta-

pitularischen Gutachtens annehmen muffe, daß er nicht aus vorfäplicher Uebertretung der Gesetze, sondern aus Irrthum zu der von ihm unternommenen Ro-pulation bewogen worden sei. Runftig muß sich derselbe aber für dergleichen ähnlichen Sandlungen huten, ober die Grafen gewärtigen, welche die Landes-gesetze auf bergleichen gesemmidriges Berfahren bestimmt haben. Ge ift baber gejege auf dergietigen gelegwidriges Verfahren bestimmt haben. Gs if duger überall wie gelchehen zu erkennen gewesen. Urkundlich unter unserer hiefigen süd-preußischen Regierung gewöhnlichen Unterschrift und größerem Insiegel. Gegeben Posen, den 17. November 1796.

E Bromberg, 31. Jan. [Schulrevission; Wechselfälschung; Theater; Konzert.] Nachdem der Magistrat Schritte gethan, damit unste Realschule in die Kategorie derer der ersten Klasse ausgenommen werde, ist Gesten des k. Ministeriums die Authorit erstelt, das tiede unspreusgeneren

Realigute in die Rategorie derer der ersten Raufe Langenbunden Geitens des k. Ministeriums die Antwort erfolgt, daß nach vorangegangener Nevision der Schule vom Provinzialschulkollegium die Wünsche der städtischen Behörden erfüllt werden sollen. Um Treitag ist der Kons. Rath Dr. Mehring aus Posen hier eingetroffen und hat am folgenden Tage die Prüsung den versen ichiedenen Klaffen der Realichule begonnen, welche morgen erft beendet werden burfte. — Um letten Schwurgerichtstage, ben 26. d., tam noch eine intereffante Untersichungssache wegen Bechselfalschung gegen den Buchhalter Ludwig Dolar Meper von hier zur Verhandlung. Derfelbe suchte fich aus einer Geldverlegen-heit dadurch zu retten, daß er einen falschen Bechsel, wozu er die Namen zweier biefigen Bürger benußte, über 225 Thir. anfertigte. Er wurde von den Geschworenen schuldig befunden und vom Gerichtshofe zu 9 Monaten Gefänguiß, 200 Thir. Geldbuße event, noch 3 Monaten Gefängniß und zum Berluste der bürgerlichen Ehrenrechte auf ein Jahr verurtheilt. — Direktor Keller hat einen Gaft, Frau Bethge-Trubn, erfte Liebhaberin des Schweriner hoftheaters, Sall, Frau Bethge-Truhn, erste Liebhaberin des Schweriner Hospitalers, sur einige Borstellungen gewonnen. Sie trat vorgestern zum ersten Male in "Frauenkamps" von Scribe auf und erntete in Volge ihrer schönen Leistung als "Brau v. Autreval" vielkachen Applaus. — Der Konzertmeister v. Schramm ist zum Bedauern vieler Mussterunde aus der Prahlschen Kapelle geschieden und giebt nun in Verbindung mit dem Pianisten Schulz-Waida hier in den umliegenden Städten Konzerte. Das am vorigen Sonntage von den genannten herren in Nakel arrangirte Konzert soll sehr lebhafte Betheiligung gestunden kahen.

Bodget, 30. Jan. [Bolfe.] In bem biefigen Reviere befinden fich jest zwei Walfe, ein alter und ein junger, welche faft in allen Theilen des Forites gehürt stud. Sie haben schon großen Schaden gethan und find is ted gewesen, zwei auf einer früheren Treibjagd geschossen Buche, welche abgezogen und weggeworfen worden waren, unmittelbar aus der Nähe der Oberförsterei hinweg zu holen. Es wird Seitens der Forstbeamten vielfach nach diesen Wdl-fen gesucht und wenn fie nicht bald gesunden und geschoffen werden, wurde wohl eine große Treibjagd auf dieselben zu erwarten sein. (B. B.)

#### Angekommene Fremde.

Bom 31. Januar. Raufmann Rabfiewicz aus Schmiegel, Domanen-HOTEL DE PARIS. Kaufmann Radfiewicz aus Schmeger, Donnanden pachter Mepfe aus Dziefanowice, Probit Laferofi aus Jezewo und Guteb. Afolineft aus Paczfowo.

HOTEL DE BERLIN. Die Raufleute Bergmann aus Liffa, Rruger aus HOTEL DE BEKLIN. Die Kausseute Bergmann aus Lista, Kruger aus Gräß, Märtens aus Jenburg und Goldenring aus Wreichen, Rentier Naiche aus Warschau, die Gutsb. Gladisch aus Luzsowo, Maste aus Josta und Pauly aus Kartshof, Austultator Wachsmuth aus Meserik, Fräulein Krüger aus Gräß, Kr. Ger. Büreau - Aissitent Kessel aus Rogasen und die Gutspächter Seisert sen. und jan. aus Kl. Guttomy. OREI LILIEN. Kommis Trzebiństi aus Ludom, Partifulier Wieczorsiewicz aus Bonisowo, die Kausteute Laskau aus Breslau, Laskau aus Gräß.

Bom 1. Februar.

Bom 1. Februar.

HOTEL DU NORD. Die Kausseute Papti aus Breslau und Riedel aus Köln, Rittergutsb. v. Krzydański nebst Frau aus Sapowice, Generalbevolmächigter v. Siedmiogrodzki aus Neudors, Dekan Szeydurski aus Ottorowo und Probit v. Breański aus Tarnowo.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Mittergutsb. und Landichastsvath v. Raddoński nebst Frau und Fraus. v. Nedobnósti nebst Frau und Fraus. die Mittergutsb. v. Sokolnicki nebst Frau aus Sosnica die Mittergutsb. Frauen v. Kielesińska aus Krujzewo und v. Malczewska aus Tonizewo, Obergummann Klug aus Mrowing. Gutsb. v. Baligórski aus Rostyporowo.

v. stieleinsta aus Krufzews und v. Margewsta aus Tonijzewo, Oberamtmann Klug aus Mrowino, Guteb. v. Waligorsti aus Rojtworowo, die Raufleute Schönfelder aus Maad und Kaulberg aus Strasburg.
LAR. Die Guteb. Graf Lubieniechi aus Polen, v. Goslinowsti aus Rempa, v. Twardowski aus Kobylnik und v. Magnuski aus Przysieka, Bevollmächtigter Zawadzki aus Wierzenica und Birthichafts Beamter Brzefinofi aus Onejen.

SCHWARZER ADLER. Partifulier v. Bronifoweti aus Ditromo, Fran Riemcowicz aus Targowagorfa und Guteb. Wagrowiecki aus Szczytuik. EICHBORN'S HOTEL. Buchhalter Blum aus Bromberg, die Raufleute Berliner und Strich aus Birnbaum.

Inserate und Körsen = Rachten.

Auffündigung von Kreis Obligationen 664, 698, 732, 774, 777, 788, 807, 871, 875, Hermit die ergebene Anzeige, daß ich neben Strohbüte zum Waschen und Wodernissen Beschener Kreises.

938, 955, 1047.

Polizeiverordnung,

betreffend die Reparatur der Schindeldacher. Mit Genehmigung der tonigl. Regierung und im Ginvernehmen mit dem Magiftrate wird auf Grund des Gefepes der Polizeiverwaltung vom 11. Dlarg 1850 bierdurch verordnet und durch das Amteblatt, Die Pofener Deutsche und polnische gezogen worden:

Beitung bekannt gemacht: §. 1. Die Anlage neuer Schindel- und Bret-terdächer im Gebiete der Stadt Posen, sowohl außerhalb wie innerhalb des Festungsrayons, bleibt unterfagt.

8. 2. Mur für einftweilige Unlagen gu porübergebenden Zweden auf furze Beit wird eine Dolzbedachung, wofür bei jedem bejondern Salle ein Ronfens nachzusuchen ift, gestattet.

S. 3. Wenn bei Deu- und Umbauten innerhalb der Keftungsbezirke Ziegelbedachungen nach Borichrift der Ravongesche nicht zulässig sind, so sind statt berselben Dächer von Zinkblech, Eisenblech, Schiefer ober Dachpappe anzubringen. § 4. Schindel- ober Bretterdächer außerhalb der Raponherirke

der Rayonbegirfe durfen fortan nur mit feuersicherm Material ausgebeffert werden. Das Einigen einzelner Schindeln ift nur noch bis zum Schlusse bes Jahres 1863 gegen Baukoniens gestattet, wonächst diese Ausnahme aufhört.

§. 5. Innerhalb bes Festungsrapons können

Schindel - und Bretterbacher gwar auch ferner mit solchem Material ausgebessert werden, der Bautonjens dazu soll jedoch nur dann ertheilt werben, wenn besondere Umstande die Ausbesserung mit anderm Material: ale Bint, Schiefer, Dachpappen, nicht zuläffig oder nicht gerechtfertigt ericbeinen laffen.

S. 6. Uebertretungen werden, fofern S. 345, Mr. 12 bes Strafgefegbuches nicht Anwendung findet, mit Geldbuge bis ju 5 Thir. beftraft.

Ronigliches Polizei Direttorium. Monats: Heberficht ber Provinzial-Aftienbant des Großher-

zogthums Pofen. Geprägtes Gelb Activa. 342,310 Thir. Noten der Preuß. Bank und Kaffenanweisungen 58.250 Wechfel 1,222,390 Combard Beftande . 153,310 Grundftud und diverfe For-47,240 berungen 1,000,000 Thir. Noten im Umlauf Guthaben von Inftituten und 8.460 Berginsliche Depositen 2.000 . mit smouatlicher Kündigung 14,820 Pofen, ben 31. Januar 1860.

Refanntmachung. Rach & 4 bes Amortifations Planes für di Meferiper Kreis - Obligationen find heute gu Baarzahlung nachstehende 84 Rreis . Orliga-

Die Direttion.

Sill.

Littr. D. Nr. 2, 53, 54, 55, 128, 129, 130, 152. 153, 161, 162, 163, 164, 170, 174, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 479, 480, 481, 482, 560, 561, 589, 590, 591, 592, 593, 594 601. 602. 603. 604. 605. 606. 673. 674. 675 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 698. 699. 700. 701. 724. 725. 726. 765. 766. 767. 772. 778. 774. 802. 803. 804. 805. 806. 825. 826. 827. 828. 853. 854. 855. 901. 902-903. 904. 905. und 906.

im Gesammtbetrage von 2100 Thir., in Worten und seinmutbetrage von 2100 Thlr.. in Worten Imd seitherigen Lyetuchmer Iwe Tausend Ein Hundert Thaler, ausgeloost. Die Inhaber dieser Meseriger Kreis Dbitgationen speken habe, bittend, das mir geben habe, bittend, das mir geben hierdern wir hiermit auf, indem wir diesehnfalls angedeihen zu lassen, elben hierdurch auftundigen, am 1. April 1860 den Kennwerth derselben mit den die dahin fälligen Iinsen gegen Kückgabe der Kreis Dbitgationen nehst den Zinstupons bei der königlichen Kreistasse in Empfang zu nunmehr gänzlich übergebene nehmen

Meferig, den 28. September 1859. Die treisstänbische Chanffee Bau-Schneider. Brown.

Bei der heute vorschriftemagig erfolgten Austoofung der zum 1. April 1860 einzutöfenden Rreis-Stigationen find nachstehende Rummern

Litt. A à 1000 Thir. Litt. B à 100 Thir. 92r. 30, 102, 205, 235.

Rr. 135, 184, 262, 273, 290, 291, 359, 367,

12, 383. Litt. D à 25 Thir. Mr. 50, 233, 338, 417, 572, 620, 662, 663,

Indem wir diese Kreisobligationen gierbate, die Gigarren. und Tabafshandlung fündigen, fordern wir deren Inhaber auf, die Gigarren. und Tabafshandlung Baarzahlung des Nennwerthes gegen Zurücklie. mit heutigem Tage ebenfalls ein ferung derselben in kuröfähigem Zuttande und der Material = 11110 Kolonial = Indem wir diese Rreisobligationen hierdurch ftebenden dazu gehörigen, noch nicht fälligen Koupons, Serie 1 Nr. 6 bis 8 in termino den 1. April 1860 auf der Rreis-Kommunalkasse hierselbst und bis zum 1. Oktober 1860 auch auf der Provin- errichtet habe. gial Dilfotaffein Pofen in Empfang zu nehmen,

Pleichen, den 15. September 1859. Die ständische Kommission für den Chausseban im Pleichner Areise. Gregorovins, Wollard, v. Sotolnieti, Stiegler, Graf Taczanowski.

#### Reminiscere = Messe zu Frankfurt a. O.

In der bevorstehenden Reminiscere - Meffe beginnt bas Auspaden der Baaren in den Gewolben am 25. Februar c.

der Mestudenban am 27. Februar c., der Morgens 6 Uhr ab., Gingeläutet wird die Reminiscere-Wesse am 5. Marz c., Frankfurt a. D., den 26. Januar 1860.

Der Magistrat.

Penfionat. Bei bem Unterzeichneten fonnen gu Ditern wieder einige Anaben gur Borbereitung für die mittleren Gymnafial. und Realflaffen Aufnahme

Wollftein, ben 1. Februar 1860.

Braum, Rettor und Prediger. Nach dem Beichluffe der Generalversammlung der Aftionäre der Posener Guano-Fabrik zu Ferzyce bei Posen soll die daselbst belegene Kabrit, bestehend aus einem Wohnhause, Saupt-Fabritgebande, Retortenhause, offenen und ver-bedien Schuppen, Gasanstalt, Waage 2c., nebst einigen Morgen Acker, die zur Fabrit gehören, verkauft werden. Etwaige Kaussussisse werden erfucht, ihr Gebot bis jum 24. Marg b. 3. verstegelt bei bem Direktionsmitgliede der Sabrit, Derrn Gutebesiger Linham auf Gieros. tam bei Dofen, einzureichen, und in ihren Offer ten die Modalitäten der Zahlung anzugeben. Um 1. April d. I. sollen die Offerten, die man fran-firt einzusenden bittet, mit der Bezeichnung auf dem Kuverte "Gebot auf die Posener Guano-Fabrik", geöffnet und der Zuschlag von dem Di-rektorium ertheilt werden. Die Derstellung der Fabrik hat einige sechzigtausend Thaler gekostet und eignen sich die Lokalitäten, an der Chausse und Eisenbahn gelegen, in unmittelbarer Nahe Posens, so wie die Dampfmaschine von 16 Pferdefraft, außer der vorhandenen Knochenmuble, jebem gewerblichen Unternehmen, als Delnühle, Dehlmühle 2c. Die Besichtigung der Fabrit steht nach vorberiger Meldung bei dem dortigen Buch-Pojen, ben 1. Rebruar 1860.

Das Gefammtbireftorium.

Der Rrug gu Ludom bei Dbornit foll von Georgi 1860 ab anderweitig verpachtet werden, und ift dazu ein Termin auf Montag den 20. Februar c. in Ludom angesept. Die Bedingungen werden im Termine selbst. det Bedingungen werden aber auch schon vom 1. Februar ab beim Rechnungöführer einstelnen werden.

mit Stall ist in **Borek** zu verkaufen. Freie Anfragen N. N. Borek poste restant.

Der baldige Ankauf eines Rittergutes mittler Große, im Regierungebegirt Dofen, unweit der Gifenbahn, 12 Meilen frequenter Gegend, mit gutem Boden, guten Bie-fen, gutem Inventarium, guten Gebäuden und dem nötbigen Forft in ichlagbarem und dem nöthigen Borlt in schlagbarem Holze, wird von einem zahlungsfähigen Käufer gewünscht. Disfretion wird versichert, und Offerten, mit genauer Angabe des Preises, ohne Borichlag, franto erbeten, wo dann, womöglich fofort, die Bestichtigung erfolgen soll.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Gorlis, den 30 3an. 1860. Georges, Partifulier. Jakobsstraße 16.

Den geehrten Ginwohnern Camters und der Umgegend mache ich hiermit die ergebene Mittheilung, daß ich mich hier als Arzt nieder-

Gamter, den 1. Februar 1860.

praftischen,
praftischer Arzt, Wundarzt und Geburtöhelser.

pract. Arzt, Wundarzt, Geburtshelfer etc., Special-Arzt für Geschlechtskrankheiten in Berlin, Krausenstrasse 62. wird fortfahren, Auswärtige brieflich zu behandeln, die ihre aus geschlechtlichen Ursachen jeder Art gestörte Gesundheit in kur-

------Glacchandiduh. Farberei. Glacchandichuhe werden in allen mög-lichen Farben nach einer ganz neuen Me-thobe, à Paar 21/2 Sgr., febr schön ge-färbt bei

Adolph Sieburg, Schön- und Seidenfärber, Wallifchei 96, an der Brude,

Meinen Geschäftsfreunden hiermit die ergebene Mittheilung, daß ich meine Sohne Jahren bierorts geführtes Manufakturwaaren-Geschäft meinem Sohne Miederlage bei Robert Kablert, Millelustrage und Bergftraßenecke. Um geneigten Zuspruch miederlage der Midderlage bei feit 44 Jahren bierorts geführtes Manufakturwaaren-Gefchaft meinem Cohne und seitherigen Theilnehmer David Ephraim am beutigen Tage übergeben babe, bittend, das mir bisber gewurdigte Bertrauen meinem Rachfolger

Rankael Enkraim.

Mich auf vorstehende Anzeige meines Baters beziehend, werde ich das mir nunmehr gänzlich übergebene Manusafturgeschäft mit ungeschwächten Mitteln unter der bisherigen Firma: Raphael Ephraim sortsühren, und wird es vor wie nach mein Bestreben bleiben, in rechtlicher Handlungsweise die die die beliebten gesichmadv. Link Sachutäse (durch und durch gelb) Erreppe boch. Ehre der Firma zu wahren.

### Waaren = Geschäft

Durch vortheilhafte Gintaufe und dirette Ber-Durch bertoetigente Eintaufe und bierte Ber-bindungen mit den bedeutendsten Saufern des In- und Auslandes ist es mir gelungen, sammt-liche Artikel in seinster Qualität zu affortiren, und bosse ich hierdurch, sowie durch eine passende Ginrichtung meines Geschäftslotales bas gutige Wohlwollen eines geehrten Publifums anch für fernerhin in dem Maage zu gewinnen, wie es mir bis jest gu Theil geworden.

Giner prompten Bedienung und billigen Preifen bei reeller Waare fonnen fich meine geehrten Abnehmer versichert halten.

Gnefen, im Januar 1860. A. Wierzbicki, Domftrage 33. Geschwister Haller.

#### Mumen: und Gemufe : Samen in frifder und guter Qualität empfiehlt

gu billigen Preifen Albert Krause,

Runft = und Sandelsgärtner, St. Adalbert Mr. 40. Die lande und forstwirthschaftliche

Samenhandlung

vom Runft- und Sandelsgartner Louis Cohn in Berlin, Königeftraße Dr. 21 empfiehlt ihr ausgedehntes Lager aller Arten Defonomie-, Bald ; Gras , Gemufe- und Blumensamen. Rataloge gratis.

Das Dominium Sienno bei Wongrowit verfauft blaue Gaatlupinen.

Bestellungen auf Feld-, Gras-, Holz-, Gemuse- und Blumen-Saamen aus der land- und forstwirthschaftlichen Samenhandlung von With. Werner & Co. in Berlin, werden angenommen und auch Preiscourante ausge-Herrn C. Keerger in Bentschen. Gebr. Kramm in Filehne.

M. Griebsch in Neustadt b. Pinne.

15 Stud fette Ochfen und Rube fieben auf dem Dom. Antouchof bei Poln. Liffa zum Berfauf.

Muftviel = Verfauf. Muf dem Dom. Boernicke bei Bernau fteben nach der Schur 400 Stud gefunde Mutterschafe (Mögliner Blut) zum Verkauf. Boernicke, den 25. Januar 1860.

0

Der Befiger.

## Wasserdichte

für Neiter in Form eines Militair-Reitermantels, à 5½ Thir., für Fußgänger in Vorm langer Sachpaletots, à 5 Thir., empfehle ich als praftisch und preiswürdig. Dieselben sind von schwarzer Farbe, sehr leicht, kleben selbst in der größten Hige nicht und können beliebig eng zusammengepakt werden. Ich habe davon mehrere Tausend Stück für die Herren Offiziere unserer Armee geliefert und haben dieselben allgemeine Anerkennung gefunden. Bei Bestellungen bitte ich um Angabe des Schnittes, ob für Neiter oder Fußgänger, Größe der Verson und Halsweite. ber Berfon und Saleweite

C. L. Schwerdtmann. Berlin, Leipzigerftrage Dr. 35.

Die Mantel find nur einzig und allein bei mir zu baben.

zer Zeit wieder erlangen und dauernd befestigen wollen. Den als bewährtes Sausmittel rühmlichst befannten weißen Bruffprup aus der Fabrik von G. A. 28. Mayer in Breslau empfehlen in Originalflaschen gu 1 Thir. und 2 Thir. die alleinigen Riederlagen von

S. Spiro, Martt 87 im G. Bielefeldichen Hause, C. E. Nitsche in Schniegel, Jeanette Töplitz in Gnesen, C. F. Beleites in Bromberg und W. Griebsch in Neustadt bei Pinne.

Seche Jahre lang war ich geplagt mit heiserkeit und ftarkem Schleimhuften, und endlich nach Gebrauch bes G. A. B. Maperichen weißen Bruftiprups, welchen ich von herrn Gellweiler bezogen, fühle ich mich wieder ganz bergestellt, und danke dies lediglich diesem

Bafferstraße Nr. 6 (Eingang Schlossergasse).
Echte Habannah. Bremer und Hamburger Cigarren, sowie die feinsten Rums, Cognacs und Stearinlichte empfiehlt einem geehrten Publitum zu den billigsten Pressen.

S. Chuderski, Breslauerstr. 28./29.

wird gebeten.

Reelles Rapitalangebot.

Gine Hypothek über circa 5000 Thir. auf einem hiefigen Grundskücke, zur ersten Stelle' womöglich, wird vom Selbsteigner zu kaufen gewünscht. Das Nähere in der Zeitungserpedition

Dohnungen, wie einzelne Zimmer, find gu vermiethen. Maberes alten Martt Rr. 83,

Berlinerftr. 29 ift der 2. Stod gu verm.

New : Orleans, Galveston (Tegas), Melbourne und

Abert : Albelaide 2c.

Als alleiniger Generalagent für den ganzen Umfang des preußischen Staats und als Bertreter der allereriten und größten Erpeditions- und Rhederbäuser, sind mir, um allen an mich zu richtenden Anforderungen genügen zu können. 10 Dampsichiffe ersten Ranges, welche jedoch nur nach Rewport dirigirt werden, und über 100 Segelschiffe von größten Kaliber, durchweg Dreimaster und gekupfert, zur unbeschränkten Verfügung gestellt.

Tür die Zuverlässigkett meiner Expeditionen und der damit in Berbindung stehenden reellen Erundläße spricht das mir von den höchiten Behörden beigelegte Vertrauen, durch das mir übertragene umfangreiche Geschäft für den ganzen Umfang, des Staats, mit dem Bemerken, daß in den letzten Jahren durch mich 389 Schiffe mit 8972 Passageren expedirt worden, wesche sämmtlich unterm Schuß der Vorledung glicklich gelandet sind. Auf portosreie Anfragen ertheise ich unentgeltlich und bereitwilligit jede Auskunft unter Beisügung meines Prospetts, enthaltend, die Belehrungen, Bedingungen und das zum Schuß für die Auswanderung bestehende Reglement.

II. C. Platzmann

in Berlin, Louisenplat Nr. 7, toniglich preng. tongeffionirter General Agent.

Oppeln = Tarnowiker Ralt = Gefellichaft.

Wir beabsichtigen (behufs möglichster Einschränkung unsers Detailshaudels) die diesjährige Produktion unserer Defen an Stüd- und Bürfelkalt und Kalkaiche in größeren Partien (nicht unter 120—150 Tonnen) mit dem Beding annähernd gleichmäßiger oder doch annähernd vorherbestimmten Abnahme an größere Konsumenten und Sandler im Boraus zu verschliehen, indem wir, nachdem unfre Kalke im vergangenen Jahre Beifall und Verbreitung gefunden, dieses Jahr auf eine um so größere Verwendung rechnen. Die speziellen Bedingungen zur Abnahme des Kalkes, zur Formulirung der Offerten 2c. werden auf baldgefällige portofreie Briefe sofort übersendet. Oppeln, den 25. Januar 1860.

Durch Genehmigung der foniglichen und ftadti-Dichen Behörden bin ich in den Stand gefest, für landliche Personalien Stellen nachzuweisen, wie auch Gefinde beiderlei Gefchlechte gu empfehfen. Aufträge von einem geehrten Publikum werden aufs Punttlichste besorgt.
Ein tuchtiger Forst- Berwalter, auch gut empfohlene Buchhalter und Rommis für Hofz.

Rolonial., Bein- und Spiritus Befchafte fuchen baldiges Unterfommen. Raberes beim Rommiffionar Scheret, Darft 55.

Für eine größere Berwaltung wird eine polnischen Sprache machtige Person als Polizeiverwalter zu engagiren gewänscht. Auftrag und Nachweis: Kaufmann I. Felsmann in Breslan, Schmiedes brude Mr. 50.

du Journal.

mahrnehmbarer Dringlichkeit fonft nicht auf.

Familien - Madrichten.

Seute fruh 1/26 Uhr ift auch unfer zweites ge-liebtes Rind Osfar an Gehirnentzundung entichlafen, welches wir hiermit ichmerglich allen Berwandten und Befannten anzeigen und um ftille Theilnahme bitten.

Bofen, den 1. Februar 1860. Die Beerdigung findet am 3. d. M. Nachmittags 3 Uhr vom Trauerhause, St. Martin 71,

Die Beerdigung der Frau Rotar Brach-vogel geb. v. Gizneta findet Donnerftag ben 2. Februar c. Morgens um

Auswärtige Familien . Machrichten.

Berl o bungen. Berlin: Frl. E. Graumann mit Kaufm. E. Efvesser und Frl. E. Studski mit Kaufm. E. Studski mit Kaufm. E. Studski mit Kaufm. E. Simonjohn; Landed in Bestpr.: Frl. J. Caspary mit hrn. E. Rothenberg; Destruction du Laurnal

Aften von Charl. Birch-Pfeiffer.
Das Gaftspiel ber Colotänzerin Frl. Rathgeber, io wie des Balletmeisters und Solotan-gere Orn, Nathgeber, vom Hoftheater zu Braunschweig, beginnt Sonntag, d. 5. d. Sonnabend, wegen Borbereitung zur Oper:

Robert", bleibt das Theater gefchloffen.

Café Bellevue. Heute den 1. Februar 1860 Konzert auf der Bither und Gefang Vorträge der Gesellchaft Thomandl aus Ober Deftreich, wogu ergebenft Asch.

Lamberts Salon. Donnerftag den 2. Februar

großes Instrumental-Konzert von der Rapelle des igl. 7. Inf. Regts. Anfang 7 Uhr. Entrée 21 Sgr. à Person Affichen werden nicht ausgegeben.

Budwig's Hôtel.

Sonnabend ben 4. Februar c. Grand bal masqué et paré

im großen, neu deforirten Saale bei doppelt besettem Orchester. Entree an der Kasse 15 Sax. Billets à 10 Sgr. sind dis 5 Uhr Nachmittags bei mir zu haben.

Unfang 8 uhr. J. Budevia.

Beute, Mittwoch den 1. Februar e., Safen. braten bei M. Anttner, fl. Gerberftr. Donnerstag den 2. Februar bei Diefrich.

Donnerftag den 2. d. gr. Abendbrot, wogu freundlichft einladet Sillert, Gichwaldftr.

Donnerstag den 2, d. großes Abendbrot, Sa-rometer: 276. Ther ienbraten mit Preigelbeeren und Saucischen mit Mostrich. Thorpassage fret.

Geichäfts-Berjanmilung vom 1. Februar 1860.
Roggen, etwas fester und höher bez., pr. Febr. 40 – 39 H bez., Febr.-März 39 z bez. u. Br., Frühjahr 40 bez., April Mai 40 bez. u. Gd.
Trütise (pr. 8000 % Tralles) bis zum Schluß gut behauptet, gesündigt 36,000 Quart.

| 2008 In Initial President of the Contention of t | de minde in police                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , प्राचितामध्य । १ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die seit 13 Jahren bestehende und gut eingerichtete Backerei nebst geräumiger Bobnung in dem Hause Büttelstraße Mr. 5 ist wom 1. April d. J. ab zu vermiethen. Das Nächere Wasserstraße Mr. 22/23 beim Wirth.  Kerner in der Wasserstraße Mr. 22/23 beim Wirth.  Kerner in der Wasserstraße Mr. 22/23 Parterressind zwei Stuben nebst Zubelaß vom 1. April ab zu vermiethen. Das Nähere beim Wirth.  Veritestraße 15 sind Wohnungen mit und ohne Möbel sofort zu vermiethen.  Veräben Nr. 33 sind von Ostern d. J. ab Wasserstraße Mentsessen.  King größen Mr. 3 ist vom 1. Febr. ab eine elegant möbl. Stube und Schlassabilet.  Bressauerstr. 7 ist im 2. Stock 1 möbl. St. z. v. Wie einen jungen Mann ist ein gutes Logis bei E. Obersti, Markt 77, 3 Teeppen.  Gine geräumige Memiseistzu vermiethen. Nähe-Bohnungen zu vermiethen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wine, Hrn. A. Maréchaur in Berlin, Stabs- arzt Dr. Linder in Neuhaldensleben, Apothefer Dr. Meyer in Nordhaufen. Hauptm. Seelmann in Stettin, Prem. Lieut. D. v. d. Mülbe in Danzig, Rittmeister Th. v.Arnim in Pasewalt, Orn. G. Könnecke auf Neinsdorf, Orn. Auguit Schlauch in Sudenburg-Magdeburg; eine Toch- ter dem Hrn. S. Löwenheim in Berlin, Bau- meister W. Plathner in Trier, Hrn. h. Mar- hold in Nordhausen. | Br., 10 & Gd., p. April Mai 10 & a 10 H At. bez.,  Br. u. Gd., p. Mai Juni 10 a 10 d At. bez.,  Br. u. Gd., p. Mai Juni 10 a 10 d At. bez.,  Br. u. Gd., p. Mai Juni 10 a 10 d At. bez.,  Britina, loto obne Kaß 16 d Mt. bez., mit  Faß —, p. Jan. 17 a 17 d Rt. bez., p. Jan.  Bebr. 17 a 17 kt. bez. u. Gd., 17 d Br., p.  1004 — g. April Mai 17 a 17 d Rt. bez. u. Gd., 17 d Br.,  90 — Gr., p. Mai Juni 17 d Rt. bez. u. Gd., 17 d  Br., p. Mai Juni 17 d Rt. bez. u. Br., 17 d  D., p. Juni Juli 17 d Rt. bez. u. Br., 17 d  Juli Aug. 18 d Rt. Br., 18 Gd. |
| fchiff zu ben allerbilliaften Safenpreifen ftatt, und zwar nach folgenden Safenplagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dlittwoch, kein Theater.  Donnerstag, zum Benefiz für Fräul. Eülch, posener Kentenbriese nen einstndirt: Griseldis. Schauspiel in 5 Ak- ten von Halm. Treitag: Gin Ring. Intriguenstück in 5 Aften von Charl. Birch-Pfeisser. Das Gastipiel der Solotänzerin Frl. Nath- geber, jo wie des Balletmeisters und Solotänzers hrn. Natheres dru. Nathgeber, vom Hoftheater zu Braunschweig, beginnt Sonntag, d. 5. d.           | — Bind D. Ehermometer + \( \frac{1}{2} \) M.  — Weizen, 10fo p. 85pfd. gelber 63 — 64\( \frac{1}{2} \) Mt.  — bez., 85pfd. p. Frühjahr inl. 65\( \frac{1}{2} \), \( \frac{1}{2} \) Mt. bez. u.  — bomn. 68 Rt. Br.  — nomm. 68 Rt. Br.  — Roggen, 10fo p. 77pfd. 43 — 44\( \frac{1}{2} \) Mt. bez., p. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                        |

Pofener Marttbericht vom 1. Febr.

| ie Texinog - Franculumpi                                                | DON         | bis       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|
| be and bem Rran D. Cutre                                                | The Sor The | Di Sgr 20 |  |
| Rein. Weigen, Schfl. z. 16 Dig.                                         | 210 -       | 2 12 6    |  |
| Mittel - Weigen                                                         | 2 5 -       | 2 7 6     |  |
| Bruch - Beigen                                                          | 1 25 -      | 2         |  |
| Roggen, Schwerer Sorte Roggen, leichtere Sorte                          | 1 20 -      |           |  |
| Roggen, leichtere Gorte                                                 |             | 1 18 9    |  |
| Groke Gerite                                                            | 1 17 6      |           |  |
| Rleine Gerfte                                                           | 1 15 -      |           |  |
| Rener hafer                                                             | - 23 -      |           |  |
| Rocherbsen                                                              | 1 18 —      |           |  |
| Suttererbfen                                                            | 1 13 9      | 1 15 -    |  |
| Winterrübsen, Schfl. 3.16 Mp                                            |             |           |  |
| Binterraps                                                              |             |           |  |
| Sommerrubsen                                                            |             |           |  |
| Sommerraps<br>Buchweizen                                                |             | T 100 100 |  |
| Buchweigen                                                              | 1 7 6       | 1 10 -    |  |
| Rartoffeln                                                              | 12 -        | 15 -      |  |
| Butter, 1 Sag (4 Berl. Ort.)                                            | 1 25        | 2 5 -     |  |
| Roth. Rlee, Ct. 100 Pfd. 3. G.                                          | 11 15 190   | 12        |  |
| Weiger Riee dito<br>Heu, per 100 Pfd. 3. G<br>Stroh, per 100 Pfd. 3. G. | 19          | 20        |  |
| Deu, per 100 30 0. 5. 6                                                 | - 25 -      | - 27 6    |  |
| Strong, per 100 pp. 3. 6.                                               | _ 13 -      | -16-      |  |
| Rüböl, d. Ct. z. 100 Pfd. 3. G.                                         |             |           |  |
| Spiritus (per 100 Ort.) am 31. Jan. 1. Febr.                            | NE 40       | 15 07 0   |  |
| am 31. Jan.   à 80 % Tr.                                                | 15 18 -     | 15 27 6   |  |
| . 1. Febr. ( a 00 / o 21.                                               | 10 10 6     | 10 20 -   |  |
| Die Martt-Rom                                                           | majjion     | ·         |  |

Wafferstand ber Warthe: Pojen am 31. Jan. Borm. 8 Uhr 3 Buß 11 Boll. 1. Febr. 3

Tim 2. Febr. Eisbeine bei Niese, Berlinerstr. Weigen lofo 48½ a 48½ Mt. bez. p. Jan. 55 and 17½ Mt. bez. u. Gd., p. Nair 17½ Mt. Br., p. Nair 17½ Mt. bez. u. Gd., p. Nair 17½ Mt. bez. u. Gd., p. Nair 17½ Mt. bez. u. Gd., p. Nair 17½ Mt. Br., p. San. 46½ Mt. bez. u. Gd., p. Mair 17½ Mt. Br., p. Nair 17½ Mt. Br., p. Nair

pomm. 68 At. Br. Roggen, lofo p. 77pfd. 43—44. At. bez. Tpjd. p. Jan. 434, ½ At. bez. u. Br., p. Jan. Febr. 42. At. Br., p. Frühjahr 42. At. Br., 42 At. Gd., p. Mai Juni 42. At. Br., Gerfte p. Frühjahr 68/70pfd. pomm. 36. Rt. Br., 36 At. Gd.

heutiger gandmarkt: Weigen Roggen Gerfte Safer 64 a 66. 46 a 48. 34 a 36, 244 a 26 Erbsen 46 a 48.

Rleefaamen, rother 12-15 Rt. Br., weißer 25-28 Rt. Br.

Rüböl, foto 104 Rt. bez., p. Febr.-März 104 Rt. bez., p März-April 104 Rt Br., p. April-Mai 104 Rt. bez., 103 Br., p. Sept. Dft. 114 Rt. bez. u. Br.

Spiritus, loko 163, \$, \$, 12 Mt. bes., p. San. p. San. 163 Mt. bes., p. San.-Kebr. 165 Mt. bes. u. Br., p. Kebr.-Marz 165 Mt. Br., p. Krüh. 17, 1612 Mt. bes., 17 Br., p. Mai Suni 175 Mt. Br., p. Suni-Suli 173 Mt. Br. (Ofti. 3.) Breslau, 31. 3an. Wetten: Thauwetter

bei 00 am frühen Rorgen. Reiger Weizen 61—65—70—73 Sgr., gelber 60—64—66—68 Sgr. Roggen 51—52—53—54 Sgr.

Roggen 51—52—55—54 Sgr.
Gerfie 37—40—42—44 Sgr.
Hafer 23½—25—27 Sgr.
Crbsen 50—55—55 Sgr.
Delsaten. Raps 82—85—90 Sgr., Sommerrübsen 70—72—75 Sgr.
Rother Riessamen ordinärer 9½—10 Rt., mittler 10½—11 Rt., seiner 11½—12 Rt., hodyseiner bis 13 Rt., weißer ord. 18—21 Rt., mittel 10½—6in mittel 22—241 Rt., sein nah hadisin und fein mittel 22-241 Rt., fein und hochfein 25-251 Rt.

25—25& At.

An ver Börse. Rüböl, loko 10½ Br., p. Jan. u. Januar-Febr. 10 At. bez., 10½ Br., febr. März 10 At. bez., p. März April 10½ bez. u. Br., p. April Mai 10½ At. bez.

Roggen, p. Jan. 39½—39 At. bez. u. Br., p. Jan. Febr. u. Febr. - März 39 Br., p. März-

Letegraphitoer Borfen - Bericht.

Samburg, 31. Jan. Weizen loto matte Simmung, ab Auswärts auf leste Preise gebalten, aber ganz ftille. Roggen loto seit, ab kez. u. Go. p. Mai- Zumi 25½ Rt. Gb.

Rüböl, loto 10½ Rt. bez., p. Jan. 10½ Rt.

Bez. u. Gd., 10½ Br., p. Jan. 10½ Rt.

Bez. u. Gd., 10½ Br., p. Jan. 57 Rt.

Bez. u. Gd., 10½ Br., p. Jan. 58ebr. 10½ Rt.

Mapril 13<sup>11</sup>/<sub>16</sub>.

| 23013798 73.79                                                                                               | Zu Taite                                    | 25 2 60 makes 550 | Live many a wife William Co | MAN DESCRIPTION OF THE PARTY OF |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                              | Rheinische, 4                               | 833-83 bz         | Waaren-Rred. Unth. 5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Sonds- u. Aktien-Borfe.                                                                                      | do. Stamm. Pr. 4                            | 90 8              | Weimar. Bant-Att. 4         | 86 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 92 autin 24 Cannon 4900                                                                                      | Rhein-Nahebahn 4                            | 44 63             | Industrie .                 | Aftien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Berlin, 31. Januar 1860.                                                                                     | Ruhrori-Grefeld 34<br>Stargard-Pofen 34     | 741 B<br>811 ba   | Deffau.Ront. Gas -215       | 1 87 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Gifenbahn - Aftien.                                                                                          |                                             |                   | Berl. Gifenb. Fabr. 2. 5    | 69 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 10)                                                                                                          | Solution In                                 | 1100              | Border Guttenv. Mt. 5       | 77 etw by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Nachen-Düffeldorf 32 733 bz                                                                                  | Bant. und Rredi                             | t. Aftien und     | Dinerva, Bergw. A. 5        | 29 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Nachen-Mastricht 4 174-18 by                                                                                 | Untheilse                                   | beine.            | Reuftadt. huttenv. 2 5      | 41 B p. Std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Amsterd. Rottert. 4 70 bz<br>Berg. Mart. Lt. A. 4 746 bz u B                                                 | Berl. Raffenverein 4                        | 11174 (8)         | Concordia 4                 | [fco, 3inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| bo. Lt. B. 4                                                                                                 | Berl. Dandels. Gef. 4                       | 741 8 08 08 07 1  | Magdeb. Feuerverf. A 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rerlin-Anhalt 4 105 by                                                                                       | Braunfdw. Bt. A. 4                          | 743 63 1614 610   | Prioritate D                | oligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Rerlin Damburg 4 1021 by                                                                                     | Bremer bo. 4                                | 961 3             | Nachen-Duffeldorf  4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rev Dotab. 1 (ago. 4 1254 5                                                                                  | Coburg. Rredit-do. 4                        | 56 etw bz         | do. II. Em. 4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rerlin Stettin 4 945 03                                                                                      | Danzig. Priv. Bt. 4                         | 78 6              | bo. III. Em. 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Diegi. Cum. Oct.                                                                                             | Durmftäbter abgft. 4                        | 65-643 bg         | Nachen-Mastricht 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                              | do. Ber. Scheine -<br>do. Bettel B. A. 4    | 91 38             | Bergifc-Martifche 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Coln-Grefeld 4 75 B                                                                                          | Deffaner Rredit-bo. 4                       | 21-1 etw-203 bz   |                             | The state of the s |  |
| Cof. Derb. (Bilb.) 4 36 &                                                                                    | Dist. Comm. Anth. 4                         | 851 63            | bo. III. S. 31 (R. S.) 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| bo. Stamm-Pr 41 - 10000 H. 311                                                                               | Genfer Rred. Bt.A. 4                        | 294-281 63        | do. Duffeld. Elberf. 4      | 831 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| be. bo. 5                                                                                                    | Geraer Do. 4                                | 75 8              | do. II. Em. 5               | te Coannabertu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Löban-Bittauer 4                                                                                             | Gothaer Priv. do. 4                         | 71 etw bz 89½ bz  | do. III, S. (D. Soeft) 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ludwigshaf. Berb. 4 1301 B                                                                                   | Sannoversche do. 4                          | 821 8             | Do. II. Ser. 4              | 1 891 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Magdeb. Halberft. 4 1815 & Sandardeb. Witter, b. 4 333 bz                                                    | Königeb. Priv. do. 4. Beipzig. Rredit-do. 4 | 54 6              | Beelin-Anhalt 4             | 92½ B<br>1 98½ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| wenders.                                                                                                     | Euremburger do. 4                           | 72 B              | Berlin-hamburg 4            | \$ 101 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Maint-Eudwigsh. 4 985 9<br>Medienburger 4 434-4 by                                                           | Dingdeb. Priv. do. 4                        | 791 B             | bo. II. Em. 4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Münster-Sammer 4 894 B                                                                                       | Meining, Rred, do. 4                        | 69 3              | Berl. Pots. Dig. A. 4       | 893 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Neuftadt-Beigenb. 44                                                                                         | Moldan Land. do. 4                          |                   | do. Litt. C. 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Riederichlef. Dart 4 91 ba                                                                                   | Rorddeutsche bo. 4                          | 821 8             | do. Litt. D. 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Miederich L. Zweigb. 4 382 3                                                                                 | Deftr. Rredit- do. 5                        | 723-71 bz u S     | Berlin. Stettin 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| do, Stamm-Pr. 5                                                                                              | Dofener Prov. Bant 4                        | 735 Branchare     | do. III. Em. 4              | 83½ bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Mordb., Fr. Bilb 4 50-49 b3                                                                                  | Dreug. Bant-Anth. 45                        | 133 8             |                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Dbericht. Lt. A. u. C. 31 108 by bo. Litt. B. 31 104 B                                                       | Roftoder Bant Att. 4                        | 100               | Brieg-Reiger   4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Deft. Franz. Smat 5 1324-31 bz u &                                                                           | Solef. Bant Berein 4                        | 721 etw 62        | Coln-Grefeld 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Oppein- Tarnowit 4 31 B                                                                                      | Thuring, Bant-Aft. 1                        | 49½ by u &        | Coln-Minden 4               | 1 991 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Dr. BBb. (Steel B) 4 495 62                                                                                  | Bereinebant, Damb. 1                        | 98 8              | do. II. Em. 5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Un der heutigen Borfe waren die meiften Effektengattungen vielfach matter, doch trat Berkaufeluft mit irgend |                                             |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Breslau, 31. Jan. Die Börse war sehr flau, namentlich öftr. Sachen bedeutend niedriger.

Schlußturft. Deftr. Kredit-Bant-Atten 73½ –72½ bez. u. Br. Schlessicher Bantverein 72¾ Br. Breslau-Schweidunger Atten 81½ Br. dito 4. Emit. —. dito Prior. Oblig. 83¾ Br. dito Prior. Oblig. 89½ Br. Koln-Mindener Priorit. —. Reisse-Brieger —. Niederländisch-Märfische —. Oberichtessiche Lit. A. u. C. 108¼ Br. dito Lit. B. 104¼ Br. dito Prioritäts-Obligat. 84¾ Br. dito Prior. Oblig. 88¾ Br. bito Prior. Oblig. 72½ Br. Oppeln-Tarnowiper 31½ Br. Wilhelmsbahn (Koset-Oderberg) 35¾ Br. dito Prior. Oblig. —. dito Prior. Oblig. —. dito Stamm-Pr. Obl. —.

Telegraphische Korrespondenz für Fonds: Kurse. Frankfurt a. M., Dienstag, 31. Januar, Nachm. 2 Uhr 30 Minuten. Die auswärtigen niedrigen Notirungen bewirkten neuerdings einen merklichen Ruckgang in östr. Fonds und Aktien.

| í  | Dv. 14   853 (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staats-Schuldich. 3 848 bz                                            | Pamb.Pr. 1002991 - 801 6                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ij | Dr. III. Em. 4 81 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruren Neum. Schlod 35 012 Di                                          | Rurh. 40 Thir. Loofe _ 42 B             |
| 3  | 00. 41 881-1 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berl. Stadt-Oblig. 45 100 B                                           | NeueBad. 3581. do 301 B                 |
| ľ  | 100. 1VI Com 4 701 8 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. do. 31 804 6                                                      | Deffau. Pram. Unl 31 89 etw by u B      |
| 3  | bo. IV. &m. 4 791 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Börfenh. Dbl. 5 1031 B                                          | Total bearing sens legt on tem of it to |
| ď  | Cof. Derb. (2Bilb.) 4 73 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rur u. Remnart 35 88 bg                                               | (Bath City                              |
|    | do. III. Em. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jent n. second                                                        | Gold, Gilber und Papiergeld.            |
| 4  | Magdeb. Wittenb. 41 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Friedricheb'or - 1134 ba                |
|    | Miederschles. Mart. 4 913 (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oftpreugifche 31 811 B                                                |                                         |
| ij | bo. conv. 4 911 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nbo.                                                                  | Gold-Kronen - 9, 11 3                   |
| 8  | bo. conv. III. Ser. 4 884 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pommerfche 31 871 b3                                                  | Louisd'or 1081 B                        |
| 1  | bo. IV. Ser. 5 102 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 do. neue 4 95 b3                                                    | Sovereigns - 6. 181 28                  |
| 4  | Rordb., Fried. Bith 41 100 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Donmeride 35 875 b3 b0. neue 45 95 b3 porenide 4 1005 66 b0. 35 90 66 | Mapoleoned'or - 5. 83 by                |
| 3  | Oberichief, Litt. A. 4 901 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E 00. 3 90 8                                                          | Gold pr. 3. Pfd. f 453 bg               |
| i  | Oberschlef, Litt. A. 4 901 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bo. neue 4 879 bg                                                     | Dollars 1. 101 B                        |
| 7  | bo. Litt. B. 31 788 6, C. 844 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Defe Day                                                              |                                         |
| ì  | bo. Litt. D. 4 841 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Silb. pr. 3. Pfd. f. — 29. 20 3         |
| 2  | bo. Litt. E. 31 728 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B. Staat gar. B 3 811 bi                                              | R. Sahl. Raff. A. — 993 (5)             |
| 7  | do. Litt. F. 41 882 bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Fremde Bantnot 994 ba                   |
| 9  | Deftreich. Frangof. 3 256 bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00. 4 897 6                                                           | oo. (einl. in Leipzig) - 99% ba         |
| 13 | Pring-Billy. I. Ser. 5 1. 99 B, 11.981 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rur-u. Neumart. 4 934 bz                                              | gremde fleine - 99 (8)                  |
| Ž  | Do. III. Ser. 5 97 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Deftr. Banknoten - 745 ba u 23          |
| Ġ  | Rheinische Pr. Dbl. 4 86 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B pofenice 4 911 8                                                    | Poln. Bantbillet  _   871 ba            |
| 1  | orderninge pr. Du. 4 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | apreußtiche 4 92 & 6                                                  | G'a hundramic ratering in out rith      |
| à  | do.v. Staatgarant. 31 761 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bebein- u. Weftf, 4 93 66                                             | Bechiel - Rurfe vom 31. Januar.         |
| 3  | Ruhrort-Crefeld 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Sanuar.                                 |
| 3  | do. II. Ser. 4 79 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schlesische 4 931 G                                                   | Amfterd. 250fl. fury 3 141% ba          |
|    | do. III. Ger. 41 841 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Do. 2 M. 3 1411 ba                      |
| d  | Stargard-Pofen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muslandische Fonds.                                                   | Damb. 300Mit. tury 2 1501 8             |
| 7  | do. II. Cm. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the work                                                          | bo. do. 2 m. 2 150 6                    |
|    | do. III. Em. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deftr. Metalliques 5 53 B                                             | 00. 00. 2 Dt. 2 150 G                   |
| 5  | Thuringer 41 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oo. National-Anl. 5 58-573 bu B                                       | Condon 1 Eftr. 3M. 21 6. 171 bg         |
|    | bo. III. Ser. 41 983 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bo. 250ff. Pram. D. 4 831 B, 84 Kl ba                                 | Darie 300 Fr. 2 M. 3 78 13 63           |
|    | TV & 384 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. neue 100ff. Loofe _ 511 B                                         | Bien oft. 23. 8 E 73 ba : mondit        |
|    | do. IV. Ser. 41 96 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. Stieglitz. Anl. 5 951 &                                            | do. do. 2 Dt. 6 752 62                  |
|    | The state of the s | 18 16. Do. 5 105 0                                                    | Paugeb. 100 1. 2 W. 4 56. 20 68         |
|    | Preufische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E Englische Anl. 5 106 b3                                             | Frantf. 100 ft. 2 M 3   56. 22 bz       |
|    | Freiwillige Anleibe 41 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I M.Ruff. Egl. Ant. 3 64 B                                            | Beipzig100Xlr. 82. 5   993 b3           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.Ruff. Egl. Ant. 3 64 B<br>Poin. Schap. D. 4 824 B                   | bo. do. 200 4 991 by                    |
|    | Staats Ani. 1859 5 1043 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 6 etw by                                                            | Detersb.1009.323. 5 978 bi              |
|    | do. 41 993 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 (4                                                                | Remand 100000 100 101 1007 100          |
| þ  | bo. 1856 41 993 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Bremen108Tir.83 31 1077 61              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 190fdbr.u.in GH. 4 1 304 03                                         | Barichau 90 R. 82 _ 87 8                |
|    | IN MUSIC PETOTAGE OF 4423 hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 m 45 5000 1 1 89 hz                                                 | Bank Olar & Make a                      |

April Sin 1895 3 1 134 03 — Patt. D. 2008. 14 1 Preiz. Rassensche 105 1. Eudwigshafen Berbach 131. Serline Wechsel 1954. Darmfrädter Bechsel 1873. Londoner Wechsel 116 2. Parifer Wechsel 1922. Wiener Wechsel 1864. Darmfrädter Benkel 1873. Londoner Wechsel 1963. Parifer Wechsel 1923. Wiener Wechsel 1864. Darmfrädter Benkel 1873. Sepan 27. Meininger Kreditaltien 70. Euremburger Kreditant 71 2. 3% Spanier 43. 1% Spanier 33. Span Kreditbant Percira 468. Span Kreditbant v. Rothschild 442. Kurdess. Loose 42 2. Badische Cose 53 2. 5% Metalliques 51 2. 44% Metalliques 44 2. 1854er Loose 82. Destr. National Anlehen — Destr. Franz. Staats Cisenbahn-Aftien 238. Destr. Bankanthese 720. Destr. Kreditastien 166. Destr. Clisabethbahn 131. Khein-Nahebahn 43 2. Mainz Ludwigsh. Litt. A. 98 3. Litt. C. 98 3.

Samburg, Dienftag, 31. Januar, Nachm. 2 Uhr 30 Min. Gehr bedeutende Umfage bei ftatt welchenden Rurfen. Borfenichlug matt.

Schlußkurse. Destr. Kranz. Staatsbahn —. National-Anleihe 57. Destr. Kreditaktien 703. 3% Spanier 405. 1% Spanier 315. Stiegliß de 1855 —. 3% Aussen 1859 —. Bereinsbank 985. Nordbeutsche Bank 842. Magbeburg-Wittenberg —. Nordbahn —. Diskonto 15. London lang 13 Mk. — Sh. notiet, 13 Mk. 2 Sh. bez. Lonbon kurz 13 Mk. 17 Sh. notiet, 13 Mk. 23 Sh. bz. Amsterdam 35, 85. Wien 104, 00:

Berantwortlicher Redatteur: Dr. Julius Schladebach in Pofen. - Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Pofen.